

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



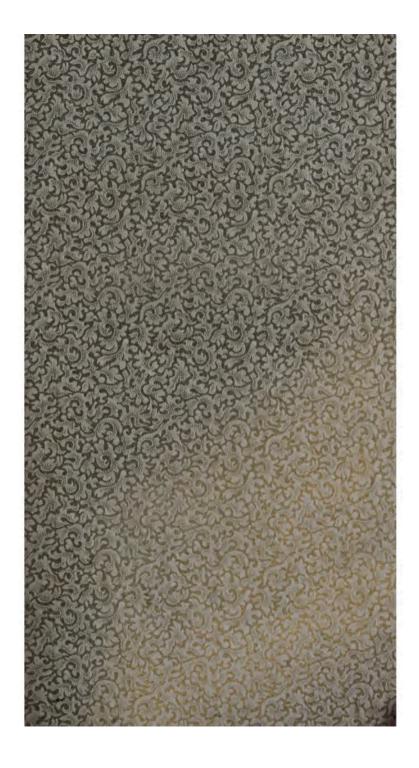

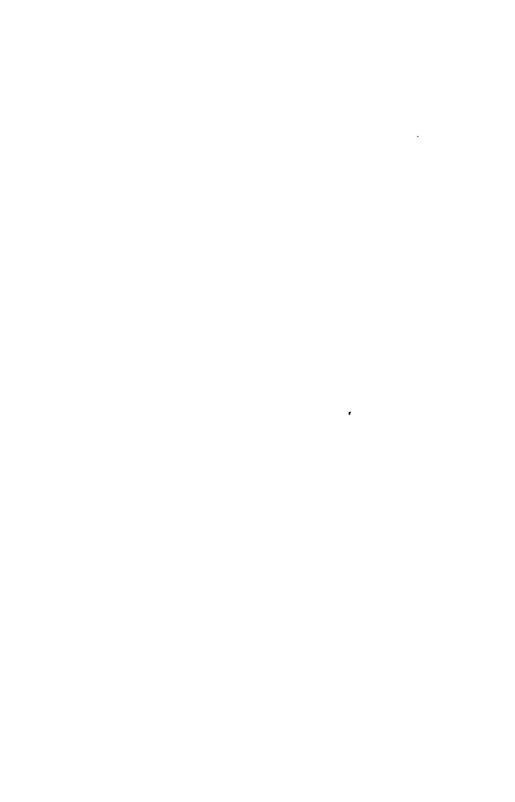

838 G16 1827-35

12 Page



## Soethe's

Werfe.

Vollständige Ausgabe letter Hand.

Gedigehnter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fchupenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'fden Buchhandlung.

1 8 3 0.

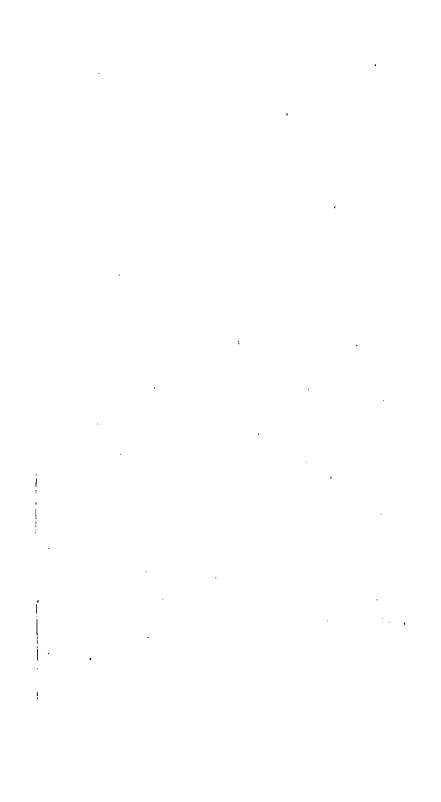

## Inbalt.

Leiben bes jungen Werthers. Briefe aus ber Schweiz.

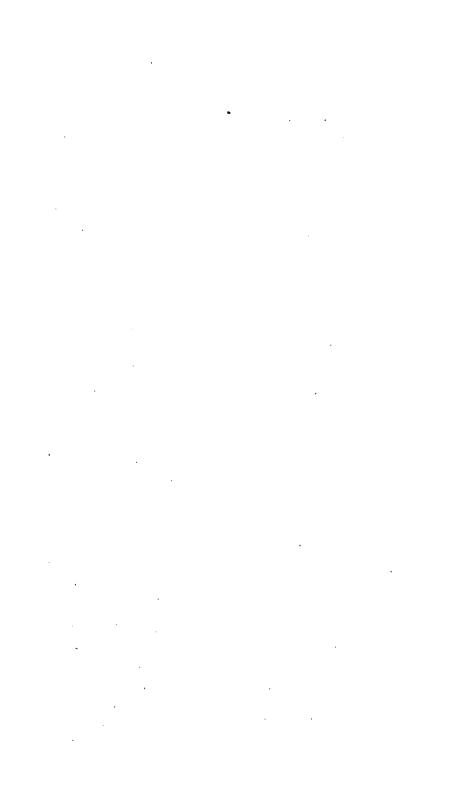

# Leiben

bes

jungen Werthers.

Erstes Buch.

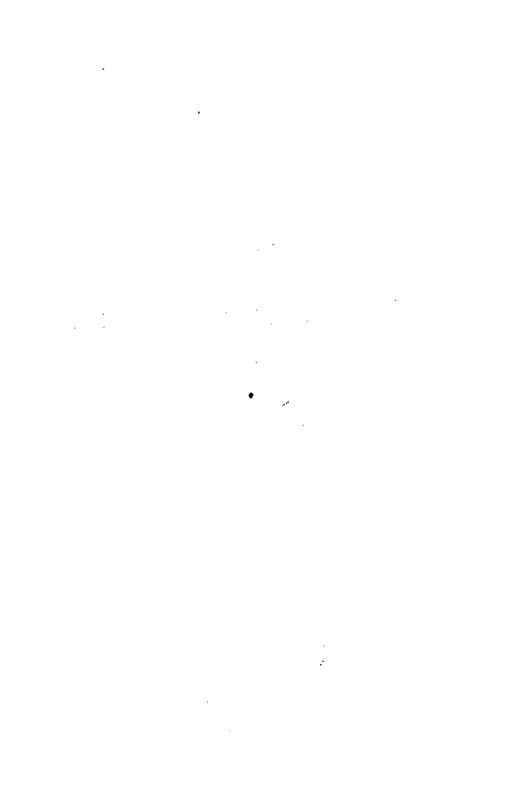

Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe auffinden konnen habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's danken werdet. Ihr konnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schickssale eure Thranen nicht versagen.

Und du gute Seele, die du eben den Orang fühlst, wie er, schopfe Trost aus seinem Leis den, und laß das Buchlein beinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen nahern finden kannst!

Wie froh bin ich. daß ich weg bin! Bester Freund. mas ift bas Berg bes Menschen! Dich zu verlaffen, ben ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh zu senn! Ich weiß, du verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um ein Berg wie das meinige zu augstigen? Die arme Leonore! Und boch war ich unschuldig. Ronnt ich dafür, daß, während die eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschaff= ten, daß eine Leidenschaft in dem armen Bergen fich bildete? Und doch - bin ich gang unschuldig? Sab' ich nicht ihre Empfindungen genahrt? hab' ich mich nicht an den gang mahren Ausdrucken der Natur, die uns so oft zu lachen machten, so wenig lacherlich fie maren. selbst ergett? hab' ich nicht - D was ist der Mensch, daß er über fich klagen darf! Ich will, lieber Freund, ich perspreche dir's, ich will mich bessern, will nicht mehr ein Bifichen Uebel, das uns das Schicksal vorlegt, wiederkauen wie ich's immer gethan habe; ich will das Gegenwartige genießen, und das Bergangene foll mir vergangen fenn. Gewiß du haft recht, Befter, ber Schmerzen waren minber unter den Menschen, wenn fie nicht — Gott weiß, warum sie so gemacht sind! — mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sich beschäfztigten, die Erinnerungen des vergangenen Uebels zurück zu rufen, eher als eine gleichgultige Gegenwart zu tragen.

Dit bift fo aut, meiner Mutter au fagen, baf ich ihr Gefchaft bestens betreiben, und ihr ehftens Dach: richt bavon geben werbe. 3ch habe meine Tante des sprochen, und bei weitem das bose Weib nicht gefunben, das man bei uns aus ihr macht. Sie ift eine muntere beftige Frau von bem besten Bergen. flatte ihr meiner Mutter Beschwerben über ben gurudt gehaltenen Erbichafteantheil; fie fagte mir ihre Grunde, Urfachen und die Bedingungen, unter welchen fie bereit ware alles beraus zu geben, und mehr als wir verlang: ten - fury, ich mag jest nichts bavon schreiben, fage meiner Mutter es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem fleinen Geschäft gefunben, daß Diffverftandniffe und Tragheit vielleicht mehr Arrungen in ber Welt machen, als Rift und Bosheit. Benigstens find die beiden letteren gewiß feltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem herzen koftlicher Balfam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahredzeit der Jusgend warmt mit aller Fille mein oft schauberndes herz. Jeder Baum, jede hecke ist ein Strauß von Bluthen, und man möchte zum Mapkafer werden, um in dem

Meer von Bohlgeruchen herum schweben, und alle seine: Nahrung darin finden zu konnen.

Die Stadt felbst ist unangenehm, dagegen rings umber eine unaussprechliche Schonheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M\*\*\* seinen Garzten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönssten Mannichfaltigkeit sich kreuzen, und die lieblichsten Thäler bilden. Der Garten ist einfach, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichsnet, daß seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, daß sein Lieblingsplätzchen war, und auch meines ist. Bald werde ich herr vom Garzten sen; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

Am 10. May.

Eine winderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich ben sußen Frühlingsmorgen bie ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist, wie die meine. Ich bin st glucklich, mein Bester, so ganz in dem Gesühste von ruhigem Dasenn versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich konnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich,

fie nicht — Gott weiß, warum fie fo gemacht find! — mit so viel Emsigkeit ber Einbildungskraft sich beschäfztigten, die Erinnerungen bes vergangenen Uebels zurück zu rufen, eher als eine gleichgultige Gegenwart zu tragen.

Du bift fo gut, meiner Mutter ju fagen, bag ich ihr Gefchaft bestens betreiben, und ihr ehftens Dach: richt bavon geben werbe. Ich babe meine Tante des fprocen, und bei weitem bas bofe Beib nicht gefunben, bas man bei uns aus ihr macht. Sie ift eine muntere heftige Frau von dem besten Bergen. Ich erklatte ihr meiner Mutter Beschwerben über ben zurück gehaltenen Erbichaftsantheil; fie fagte mir ihre Grunde. Ursachen und die Bedingungen, unter welchen fie bereit ware alles heraus zu geben, und mehr als wir verlang: ten - furg, ich mag jest nichts bavon schreiben, sage meiner Mutter es werde alles gut geben. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschaft gefunden, daß Migverständnisse und Trägbeit vielleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als Lift und Bosheit. Benigstens find die beiden letteren gewiß feltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem herzen kotklicher Balfam in diesfer paradiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jusend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes herz. Ieder Baum, jede hecke ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Mankäfer werden, um in dem

Meer von Bohlgeruchen herum schweben, und alle seine: Nahrung darin finden zu konnen.

Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen rings umher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M\*\*\* seinen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönssten Mannichfaltigkeit sich kreuzen, und die lieblichsten Thäler bilden. Der Garten ist einfach, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichenet, daß seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, daß sein Lieblingsplätzchen war, und auch meines ist. Bald werde ich herr vom Garten sewi; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

Am 10. May.

Eine winderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich ben sußen Frühlingsmorgen bie ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist, wie die meine. Ich dim st gludlich, mein Bester, so ganz in dem Gesühste von ruhigem Daseyn versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich,

und bin nie ein arbfierer Dabler gewesen, als in biesen Augenblicken. Wenn bas liebe Thal um mich bampft. und die hobe Sonne an der Oberflache der undurchs bringlichen Kinsterniß meines Balbes rubt, und nur einzelne Strahlen fich in bas innere Beiligthum ftehlen, ich bann im boben Grafe am fallenden Bache liege, und naber an der Erde taufend mannichfaltige Gradchen mir merkwurdig werden; wenn ich bas Mimmeln der kleinen Welt awischen Salmen, die uns gabligen unergrundlichen Gestalten ber Burmchen, ber Muchen, naber an meinem Berzen fühle, und fühle Die Gegenwart bes Allmächtigen ber uns nach seinem Bilde fcuf, bas Weben bes Alliebenden ber uns in emiger Bonne schwebend tragt und erhalt - mein Freund, wenn's dann um meine Augen bammert und die Welt um mich ber und der himmel gang in meis ner Seele rubn wie die Gestalt einer Geliebten: bann sehne ich mich oft, und bente: ach konntest bu bas wieber ausbruden, tonnteft bem Papiere bas einhaus den, mas so voll, so warm in bir lebt, baff es wurde ber Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift der Spiegel des unendlichen Gottes! - Mein Freund - Aber ich gebe barüber zu Grunde, ich erliege unter ber Gewalt ber Berrlichkeit biefer Ers Scheinungen.

Ich weiß nicht, ob tauschende Geifter um diese Gegend schweben, oder ob die warme himmlische Phantasie in meinem Herzen ist die mir alles rings umber so paradiefisch macht. Da ist gleich vor bem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. - Du gehft einen kleinen Bugel hinunter, und findest bich vor einem Gewölbe, da wohl zwanzig Stufen hinab geben, wo unten bas klareste Waffer aus Marmorfelsen quillt. Die kleine Mauer die oben umber die Ginfassung macht, die hoben Baume, die den Plat rings umber bededen, die Ruble bes Orts; bas hat alles fo mas Unzugliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag. daß ich nicht eine Stunde da fige. Da kommen dann bie Madden aus der Stadt und holen Waffer, bas harmloseste Geschäft und das nothiaste, das ehemals die Tochter der Ronige felbst verrichteten. Wenn ich ba fibe. so lebt die patriardialische Idee so lebhaft um mich, wie fie alle, die Altvater, am Brunnen Bekanntschaft machen und frenen, und wie um bie Brunnen und Quellen wohlthatige Geifter schweben. D ber muß nie nach einer schweren Sommertags= manderung fich an des Brunnens Ruble gelabt ba= ben, der das nicht mitempfinden kann.

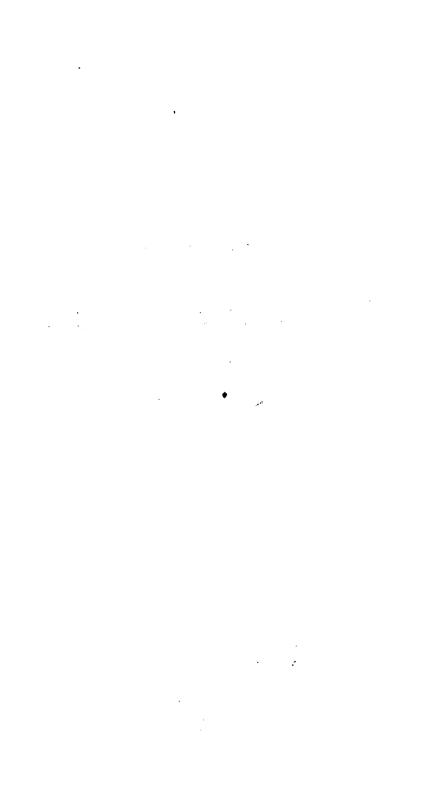

Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe auffinden können habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schickssale eure Thränen nicht versagen.

Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst, wie er, schopfe Trost aus seinem Leisden, und laß das Buchlein deinen Freund sein, wenn du aus Seschick oder eigener Schuld keinen nahern finden kannst!

Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeisten ben größten Theil der Zeit um zu leben und das Bißchen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, angstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Bolks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße die den Menschen noch gewährt sind, an einem
artig besetzen Tisch mit aller Offen = und Treuherzigkeit
sich herum zu spaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz
zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das thut
eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht
einfallen, daß noch so viele andere Kräfte in mir ruhen,
die alle ungenügt vermodern, und die ich sorgfältig verbergen muß. Ach, das engt das ganze Herz so ein. —
Und doch misverstanden zu werden, ist das Schicksal von
unser einem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dahin ist! ach, daß ich sie gekannt habe! — Ich wurde sagen, du bist ein Thor, du suchst was hienieden nicht zu sinden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu seyn als ich war, weil ich alles war was ich seyn konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Kraft meiner Seele ungenutt? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Ratur umfaßt? War unser Umgang nicht ein ewiges

Weben von der feinsten Empfindung, dem schärfften Wige, deffen Modificationen bis zur Unart alle mit dem Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — Ach ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher an's Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren festen Sinn und ihre gottliche Duldung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B... an, einen offnen Jungen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Akademien, dünkt sich eben
nicht weise, aber glaubt doch er wisse mehr als andere.
Auch war er fleißig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er
hat hübsche Kenntnisse. Da er horte, daß ich viel zeich=
nete und Griechisch konnte (zwen Meteore hier zu Lande),
wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens
aus, von Batteux bis zu Wood, von de Piles zu
Winckelmann, und versicherte mich er habe Sulzers
Theorie, ben ersten Theil, ganz durchgelesen, und be=
sitze ein Manuscript von Hennen über das Studium der
Antike. Ich ließ das gut seyn.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, ben fürstlichen Amtmann, einen offenen treuberzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude senn, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach

bem Tode seiner Frau zu ziehen die Erlaubuiß erhielt, da ihm der Aufenthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst sind mir einige verzerrte Originale in den Beg gelaufen, an denen alles unausstehlich ift, am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeigungen.

Leb' wohl! ber Brief wird bir recht feun, er ift gang historisch.

Um 22. May.

Dag bas Leben bes Menfchen nur ein Traum fen, ift manchem schon so vorgekommen, und auch mit mir giebt biefes Gefühl immer herum. Wenn ich bie Gin= schränkung ansehe, in welcher die thätigen und for= schenden Rrafte des Menschen eingesperrt find; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinaus lauft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen 3weck haben als unfere arme Existenz zu verlangern, und baun, bag alle Beruhigung über gemiffe Dunkte bes Nachforschens nur eine traumende Resignation ist, da man sid die Wande zwischen benen man gefangen fist, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemahlt — das alles, Wilhelm, macht mich ftumm. Ich febre in mich felbst gurud, und finde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier, als in Darftellung und lebendiger Araft. Und ba schwimmt alles vor meinen Sinnen, und ich lächle dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, barin sind alle hochgelehrten Schul= und Hofmeister einig: daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln, und wie jene nicht wissen woher sie kommen, und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handelu, eben so durch Biskuit und Kuchen und Birkeureiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dunkt, man kann es mit Handen greifen.

Ich gestehe bir gern, benn ich weiß, was bu mir hierauf sagen mochtest, daß diejenigen die glucklichsten find, die gleich den Kindern in den Tag hinein leben, ibre Duppen berum schleppen, aus- und anziehen, und mit großem Respect um die Schublade umber schleiden, wo Mama das Buderbrot hinein geschloffen bat. und wenn fie das Gewünschte endlich erhaschen, es mit vollen Backen verzehren, und rufen: Mehr! - Das find gludliche Geschopfe. Auch benen ift's wohl, bie ihren Lumpenbeschäftigungen, oder wohl gar ihren Leidenschaften prachtige Titel geben, und sie dem Menschengeschlechte als Riesenoperationen ju beffen Seil und Moblfahrt auschreiben. - Wohl dem der fo fenn fann! Ber aber in feiner Demuth erkennt, wo bas alles binaus lauft, wer ba fieht, wie artig jeder Burger, bem es mohl ift, fein Gartden jum Parabiefe

zuzustutzen weiß, und wie unverdrossen auch der Unsglückliche unter der Burde seinen Weg fortkeucht, und alle gleich interessirt sind das Licht dieser Sonne noch eine Minute langer zu sehen; — ja der ist still, und bildet auch seine Welt aus sich selbst, und ist anch glücklich, weil er ein Wensch ist. Und dann, so eingesschränkt er ist, halt er doch immer im Herzen das süße Gefühl der Freiheit, und daß er diesen Kerker verlassen fann, wann er will.

Mm 26. May.

ben

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzusbauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Huttchen aufzuschlagen, und da mit aller Einschränskung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich angezogen hat.

Ungefahr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Wahlheim \*) nennen. Die Lage an einem Sulgel ist sehr interessant, und wenn man oben auf dem Fußpfade zum Dorf heraus geht, übersieht man auf Einmal das ganze Thal. Eine gute Wirthin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist, schenkt Wein, Bier, Raffee; und was über alles geht sind zwen Lins

<sup>\*)</sup> Der Lefer wird fich teine Mabe geben, die hier genannten Orte zu fichen; man bat sich genothigt gesehen, die im Oris ginale befindlichen wahren Namen zu verändern.

den die mit ihren ausgebreiteten Aesten den kleinen Plat vor der Rirche bedecken, der ringeum mit Bauerhofen, Scheuern und Sofen eingeschloffen ift. Go vertraulich. fo beimlich hab' ich nicht leicht ein Platchen gefunden, und dahin laß ich mein Tischchen aus dem Wirthshause bringen und meinen Stubl, trinke meinen Raffce da, und lese meinen homer. Das erstemal, als ich burch einen Zufall, an einem schonen Nachmittage unter die Linden kam, fand ich das Platchen so einsam. war alles im Kelde; nur ein Knabe von ungefähr vier Nahren faß an der Erde, und hielt ein anderes, etwa halbiahriges, vor ihm zwischen seinen Ruffen figendes Rind mit beiden Armen wider seine Bruft, so daß er ibm zu einer Art von Seffel biente, und ungeachtet ber Munterfeit, womit er aus feinen fcmarzen Augen herum schaute, gang ruhig faß. Mich vergnügte der Unblick: ich sette mich auf einen Bflug, der gegenüber fand, und zeichnete die bruderliche Stellung mit vielem Ergegen. Ich fugte den nachsten Baun, ein Scheunenthor und einige gebrochene Wagenrader bei, alles, wie es hinter einander ftand, und fand nach Verlauf einer Stunde, daß ich eine wohl geordnete, sehr intereffante Zeichnung verfertiget hatte, ohne bas Mindefte Das bestärkte mich pon dem Meinen binzu zu thun. in meinem Borfate, mich funftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ift unendlich reich, und sie allein. bilbet ben großen Runftler. Man kann zum Bortbeile

ber Regeln viel fagen, ungefahr was man gum Lobe ber burgerlichen Gefellschaft fagen tann. Gin Mensch, ber fich nach ihnen bildet, wird nie etwas Abgeschmade tes und Schlechtes hervorbringen, wie einer ber fich durch Gefete und Wohlstand modeln lagt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwurdiger Bbsewicht merben fann: bagegen wird aber auch alle Regel, man rebe mas man wolle, bas mabre Gefuhl von Natur und ben mabren Musbrnd berfelben gerftbren! Sag' bu, bas ift zu bart! fie fchrankt nur ein, beschneidet die geilen Reben zc. - Guter Freund, foll ich bir ein Gleichniß geben? Es ift bamit, wie mit ber Liebe. Ein junges Berg hangt gang an einem Madchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ihr zu, verschwendet alle seine Rrafte, all sein Bermogen, um ihr jeden Augenblick auszudrücken daß er fich gang ihr hingibt. Und da kame ein Philister, ein Mann, der in einem bffentlichen Umte fteht, und fagte zu ihm : Feiner junger herr! Lieben ist menschlich, nur mußt ihr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit, und die Erholungsstunden widmet eurem Mådchen. Berechnet euer Vermogen, und was euch von eurer Nothdurft übrig bleibt, davon verwehr' ich euch nicht ihr ein Geschent, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts = und Namenstage ic. — Folgt ber Mensch, so gibt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will felbst jedem Rurften rathen ihn in ein

Collegium zu sehen; nur mit seiner Liebe ist's am Ende, und wenn er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. O meine Freunde! warum der Strom des Genies so selsten ausbricht, so seiten in hohen Fluthen herein branf't, und eure kannende Geele erschüttert? — Liebe Freunde, da wohnen die gelassenen Herren auf beiden Seiten des Ufers, denen ihr Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Krautselder zu Grunde gehen würden, die daher in Zeiten mit Dämmen und Ableiten der künstig drohenden Gefahr abzuwehren wissen.

Am 27. Mav.

Ich bin, wie ich sehe, in Berzückung, Gleichnisse und Declamation versallen, und habe darüber vergessen, dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworz den ist. Ich saß, ganz in mahlerische Empfindung verztieft, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwen Stunden. Da kommt gegen Wende eine junge Fran auf die Kinder los, die sich indes nicht gerührt hatten, mit einem Kordchen am Arm, und ruft von weitem: Philips, du bist recht brav. Sie grüßte mich, ich dankte ihr, stand auf, trat näher hin, und fragte sie, ob sie Mutter von den Kinderwiere? Sie bejahte es, und indem sie dem ältesten einen halben Weck gub, nahm sie das kleine auf, und küste es mit aller mikterlichen Liebe. — Ich habe, sagte

fie, meinem Philips das Kleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Aelteften in die Stadt gegangen, um weiß Brot zu holen, und Buder, und ein irden Breis pfannchen. - 3ch fab das alles in bem Rorbe, beffen Deckel abgefallen war. - 3d will meinem hans (bas mar ber Name bes Jungften) ein Suppchen fochen gum Abende; der lofe Bogel, der große, hat mir gestern bas Pfannchen zerbrochen, ale er fich mit Philipfen um die Scharre bes Brei's gantte. - 3d fragte nach bem Melteften, und fie hatte mir taum gesagt, daß er fich auf der Wiese mit einem Paar Gausen berum jage, als er ge= fprungen kam, und dem zwenten eine Saselgerte mit-Ich unterhielt mich weiter mit bem Beibe, brachte. und erfuhr, daß fie des Schulmeisters Tochter fen, und daß ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht babe, um die Erbichaft eines Bettere zu holen. - Gie haben ihn drum betrugen wollen, fagte fie, und ihm auf feine Briefe nicht geantwortet; ba ift er felbst binein gegangen. Wenn ihm nur fein Unglud widerfahren ift! ich bore nichts von ihm. - Es ward mir fcwer, mich von bem Beibe loszumachen, gab jedem der Rinder einen Rreus ser, und auch fur's junaste gab ich ihr einen, ihm einen Bed zur Suppe mitzubringen, wenn fie in die Stadt ginge, und fo schieden wir von einander.

Ich fage bir, mein Schat, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult ber Anblick eines solchen Geschopfs, das in glucklicher Gelafsenheit den engen Areis seines Dasenns hingeht, von einem Tage zum andern fich durchhilft, die Blatter abfallen sieht, und nichts dabei benkt, als daß der Winter kommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zucker, wenn ich Kassee trinke, und theilen das Butterbrot und die faure Milch mit mir des Abends. Sonntags fehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie find vertraut, erzählen mir allerhand, und bes sonders ergege ich mich an ihren Leidenschaften und fimspeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versammeln.

Biel Muhe hat mich's gefostet, ber Mutter ifre Besorgnif zu nehmen: sie mochten ben herrn incommos biren.

Mm 30. Dan.

Bas ich dir neulich von der Mahleren sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ist nur, daß man das Bortreffliche erkenne, und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die rein abgeschrieben die schönste Idwille von der Welt gabe; doch was soll Dichtung, Scene und Idville? Muß es denn immer gebosselt seyn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel hohes und Bors wehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebshaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, benk' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Geltenheiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft braußen unter ben Linden, Raffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz austand, so blieb ich unter einem Borwande zurück.

Ein Bauerburich tam aus einem benachbarten Danie, und beschäftigte sich an dem Bfluge, den ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir sein Wesen gefiel, redete ich ihn an, fragte nach feinen Umftånden, wir waren bald bekannt, und wie mir's gewohnlich mit dieser Art Leuten gebt, bald vertraut. erzählte mir, daß er bei einer Witwe in Diensten fen, und von ihr gar wohl gehalten werde. Er sprach so vieles von ihr, und lobte fie bergestalt, dan ich bald merten fonnte, er fen ihr mit Leib und Seele gugetban. fen nicht mehr jung, fagte er, fie fen von ihrem erften Mann übel gehalten worden, wolle niche mehr beirathen, und aus feiner Erzählung leuchtete fo merklich bervor, wie schon, wie reizend sie fur ihn fen, wie febr er muniche, bag fie ibu mablen mochte, um bas Mubenten ber Fehler ihres eriten Mannes auszulbichen, baff ich

Wort fur Wort wiederholen mußte, um dir die reine Neigung, die Liebe und Treue diefes Menschen auschaulid) ju maden. Ja, id) mußte bie Gabe bes größten Dichters befigen, um bir zugleich ben Ausbruck feiner Gebarden, die Sarmonie seiner Stimme, das himmlische Keuer seiner Blicke lebendig darftellen zu konnen. es sprechen keine Worte die Bartheit aus, die in feinem ganzen Wesen und Ausbruck war; es ist alles nur plump, mas ich wieder vorbringen konnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich mochte über fein Berhaltniß zu ihr ungleich benten, und an ihrer guten Aufführung Wie reizend es war, wenn er von ihrer zweifeln. Gestalt, von ihrem Korper sprach, der ihn ohne jugends liche Reize gewaltsam an sich zog und fesselte, kann ich mir nur in meiner innersten Geele wiederholen. Ich hab' in meinem Leben die dringende Begierde und bas heiße sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gebacht und geträumt. Schelte mich nicht, menn ich bir sage, daß bei ber Erinnerung biefer Unschuld und Mahrheit mir die innerste Seele glubt, und daß mich das Bild dieser Treue und Bartlichkeit überall verfolgt, und daß ich, wie felbst davon entzundet, lechze und schmachte.

Ich will nun suchen, auch sie ehstens zu sehn, oder vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeisben. Es ift bester, ich sehe sie durch die Augen ihres

Liebhabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eis genen Augen nicht so, wie sie jest vor mir steht, und warum soll ich mir das schone Bild verderben?

2m 16. Junius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wohl befinde, und zwar — kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ift, daß ich eines der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter historienschreiber.

Einen Engel! — Pfun! das fagt jeder von der Seinigen, nicht mahr? Und doch bin ich nicht im Stande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genng sie hat allen meinen Sinn gesfangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Berstand, so viel Gute bei so viel Festigkeit, und die Rube der Seele bei dem wahren Leben und der Thatigkeit. —

Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich ba von ihr sage, leidige Abstraction, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich dir's erzählen. Thu' ich's

jetzt nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon drennal im Begriffe die Feder nieder zu legen, mein Pferd satteln zu lassen, und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augenblick an's Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. — —

Ich hab's nicht überwinden konnen, ich nußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zu Nacht effen, und dir schreiben. Welch eine Wonne das fur meine Seele ist, sie in dem Areise der lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu seben!

Wenn ich so fortfahre, wirst du am Ende so klug seyn, wie am Anfange. Hore denn, ich will mich zwingen in's Detail zu gehen.

Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann E... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelen, oder vielmehr seinem kleinen Konigreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das, und ware vielleicht nie hingekommen, hatte mir der Jufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verzborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig fins ben ließ. Ich bot einem hiefigen guten schönen, übrisgens unbedeutenden Madchen die Hand, und es wurde

ausgemacht, daß ich eine Autsche nehmen, mit meiner Tanzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lusibarkeit hinaus fahren, und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schones Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten ausgehanenen Wald nach dem Jagdhause fuhren. Nehmen Sie sich in Acht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verlieben! — Wie so? sagte ich — Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu beswerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Biertelftunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore aufuhren. Es war sehr schwul, und die Frauenzimmer außerten ihre Besforgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpsichten Wölkchen rings am Horizonte zusämmen zu ziehen schien. Ich tauschte ihre Furcht mit anmäßslicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden.

Ich war ausgestiegen, und eine Magd, die aus Thor kam, bat uns einen Augenblick zu verziehen, Mamsell Lottchen wurde gleich kommen. Ich ging durch den hof nach dem wohl gebauten hause, und da ich die vorliegende Treppe hinauf gestiegen war, und in die Thur trat, siel mir das reizendste Schausviel in

die Augen, das ich je gesehen habe. In bem Borsagle wimmelten feche Kinder, von eilf zu zwen Jahren um ein Madchen von fconer Gestalt, mittlerer Große, die ein fimples weißes Rleid mit blafrothen Schleifen au Arm und Bruft anhatte — Gie hielt ein ichwarzes Brot, und schnitt ihren Rleinen rings berum jedem sein Stud nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit folder Freundlichkeit, und jedes rufte fo ungefünftelt fein: Dante! indem es mit ben kleinen Bandchen lange in die Sohe gereicht hatte, ebe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abends brote vergnigt entweder wegfprang, oder nach feinem stillern Charafter gelaffen bavon ging, nach bem Softhere su, um die Rremden und die Rutsche zu feben, barinnen ihre Lotte wegfahren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, daß ich Sie herein bemube, und die Frauenzimmer warten laffe. Ueber dem Anziehen und allerlei Bestellungen fur's Saus in meiner Abroes fenbeit habe ich vergeffen meinen Rindern ihr Befperbrot zu geben, und fie wollen von niemanden Brot gefdmitten haben, ale von mir. - 3ch machte ihr ein unbebeutenbes Compliment; meine gange Seele rubte auf ber Gestalt, bem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Beit mich von der Ueberraschung ju erholen, als sie in die Stube lief, ihre Handschuhe und den Kader zu holen. Die Kleinen faben mich in einiger Ent: fernung fo von ber Seite au, und ich ging auf bas

jungfte los, bas ein Rind von der gludlichften Gefichts. bildung war. Es zog sich zurud, als eben Lotte zur Thure heraus fam, und fagte: Louis, gib bem Berrn Better eine Sand. Das that der Anabe febr freimis thig, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet seines kleinen Rognaschens, berglich ju kuffen -Better? fagte ich, indem ich ihr die Sand reichte, glaus ben Sie, daß ich bes Glucks werth fen, mit Ihnen verwandt zu senn? - D, sagte sie mit einem leichts fertigen Låcheln: unfere Betterschaft ift febr weitlaufig. und es ware mir leid, wenn Sie ber schlimmste brunter fenn follten. - Im Geben gab fie Cophien, ber diteften Schwester nach ihr, einem Madchen von ungefahr eilf Jahren, den Auftrag wohl auf die Rinder Acht an haben, und den Papa zu grußen, wenn er vom Spazierritte nach Saufe fame. Den Rleinen fagte fie, fie folls ten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn fie's selber ware, das denn auch einige ausbrücklich versprachen. Eine fleine naseweise Blondine aber, von ungefahr sechs Jahren, fagte: du bift's boch nicht, Lottchen; wir haben dich doch lieber — Die zwen altesten Knaben waren auf die Rutsche geklettert, und auf mein Borbitten erlaubte fie ihnen, bis vor den Bald mitzufabren, wenn sie versprachen, sich nicht zu neden, und fich recht fest zu halten.

Bir hatten uns faum zurecht gefet, die Frauens zimmer fich bewillkommt, wechfeleweise über ben Mus

jug, vorzüglich über die Hüte ihre Anmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen: als Lotte den Rutscher halten, und ihre Brüder herab steigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu kussen begehrten, das denn der alteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen seyn kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtsun that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir fuhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig ware, das sie ihr neulich geschickt hatte? Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher waren? und sie mir antworstete: \*) — Ich sand so viel Charakter in allem, was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahslen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervor brechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir sühlte daß ich sie verstand.

Wie ich junger war, sagte fie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Beiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sountags so in ein Eckhen seben, und

<sup>\*)</sup> Man sieht sich genothiget, die Stelle bes Briefes zu unters brücken, um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerde zu geben. Obgleich im Grunde sebem Autor wenig an dem Urttheile eines einzelnen Madchens, und eines jungen, unsteten Menspen gelegen seyn kann.

mit ganzem herzen an dem Glud und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. Ich langne auch nicht, daß die Art noch einige Reize für mich hat. Doch da ich so selten au ein Buch komme, so muß es auch recht nach meinem Geschmack seyn. Und der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder sinde, bei dem es zugeht, wie um mich, und dessen Geschichte nur doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen hauslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unfäglicher Gluckseigkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen koer diese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: benn da sie mit solcher Wahrheit im Vorbeigehen vom Kandpriester von Wakesield, vom \*) — reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die anderen wendete, daß diese die Zeit über mit offenen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spherischen Räschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Gefprach fiel auf's Bergnugen am Tange. Benn Diefe Leibenschaft ein Fehler ift, fagte Lotte, fo geftebe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts über's Tangen.

<sup>\*)</sup> Wan hat auch hier die Ramen einiger vaterländischen Autoren weggelassen. Wer Theil an Lottens Beisalle hat, wird es gewiß an seinem Herzen Sperzen Schlen, wenn er biese Stelle les sen sollte, und sonst braucht es ja niemand zu wissen.

Und wenu ich was im Ropfe habe, und mir auf meinem verstimmten Clavier einen Contretanz vortrommle, so ift alles wieder gut.

Wie ich mich unter bem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen, und die frischen, muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede gauz versunfen, oft gar die Worte nicht horte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast du eine Vorstellung, weil du mich kennst. Rurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Wusik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schallte.

Die zwey herren Audran, und ein gewisser R. N. — wer behalt alle die Namen! — die der Base und Lotztens Tanzer waren, empfingen und am Schlage, bez machtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einauder herum; ich forderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Täuzer fingen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns anfing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie seehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem herzen und mit

ganzer Seele babei, ihr ganzer Kbrper Gine harmonie, fo forglos, so unbefangen, als wenn bas eigentlich alles ware, als wenn sie foust nichts bachte, nichts empfande; und in bem Augenblicke gewiß schwindet alles andre vor ihr.

Ich bat sie um ben zwenten Contretanz; sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswurdigsten Freismuthigkeit von der Welt versicherte sie mir, daß sie herzelich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, fuhr sie fort, daß jedes Paar, daß zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erzlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein senn wollen für's Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Nun ging's an, und wir ergetzten uns eine Beile an mannichfaltigen Schlingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und ba wir nun gar an's Walzen kamen, und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten konnen, ein Bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein,

und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seisner Tanzerin, wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu sliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu senn, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um ju verschnaufen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durch's Herz ging.

Beim britten Englischen Tanz waren wir das zwente Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten reinsten Bergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf, und nennt den Namen Albert zwenmal im Borbeissliegen mit Bedeutung.

Wer ist Albert, fagte ich ju Lotten, wenn's nicht Bermeffenheit ift ju fragen? Sie mar im Begriff ju antworten, ale wir une icheiden mußten, um bie große Achte zu machen, und mich bunfte einiges Rachbenten auf ihrer Stirn zu feben, ale mir fo vor einander porbei freugten. - Bas foll ich's Ihnen laugnen, fagte fie, indem fie mir die Sand gur Promenade bot, Albert ift ein braver Mensch, dem ich so gut gle verlobt bin. - Run mar mir bas nichts Deues (benn die Madchen hatten mir's auf bem Wege gesagt), und war mir boch fo gang neu. weil ich es noch nicht im Berhaltniß auf fie, bie mir in fo wenig Augenbliden fo werth geworden war, gebacht Benug, ich verwirrte mich, vergaß mich, und tam zwischen bas unrechte Daar binein, daß alles brupter und bruber ging, und Lottens gange Gegenwart und Berren und Bieben nothig mar, um es fchnell mieber in Ordnung zu bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Plitze, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und die ich immer für Wetterkühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden ansingen, und der Donner die Rufft überstimmte. Drey Frauenzimmer liesen aus der Reife, denen ihre Herren folgten; die Unordnung wurde allegemein, und die Musik horte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Ungläck, oder etwas Schreckliches im Bergungen überrascht, daß es stärkere Eindrücke auf uns macht, als sonft, theils wegen des Gegensates, der fich

to febbass must finden list, theils, and not mehr, weil unfore Ginnen einmal ber Lübibarteit gebffnet find, und alfo besto febueller einen Einbruck annehmen. Melachenemuß ide bie wunderbaren Grimaffen aufchreiben. im bie ich mehnere Kranengimmer ausbrechen fab. Die Shiafte fente fich in eine Ecte, mit bem Ruden gegen bas Renfter, und hielt die Obren zu. Gine andere friete nor ibr nieber, und verbara ben Ropf in ber erften Schoos. Eine britte febob fich wolfchen beide hinein, und umfaßte ihre Schwesterchen mit taufend Thranen. Einiae well= ten nach Gaufe: andere, bie noch weniger mußten mas te thaten, batten nicht so viel Befinnungsfraft, ben Rectbeiten unferer jungen Schluder zu ftenern, bie febr bolibutiet zu feun fichtenen, alle die angstlichen Gebete. Die dem himmel bestimmt waren, von den Lippen der fcbewen Betrangten theganfangen. Ginige unferer Berren hatten sich binab begeben, um ein Pfeischen in Rube zu panchen, und die fibrige Gefellichaft feblug es nicht aus, als die Wirthin auf ben Mugen Ginfall tam, und ein Bimmer anzuweisen, bas gaben und Borhange hatte. Raum maren wir ba angelangt, als Lotte beschäftigt war, einen Rreis von Stublen zu ftellen, und, als fich bie Gesellichaft auf ihre Bitte gesett hatte, ben Bortrag attiointerm Spiele au thun:

Ich fac Manchen, ber in Soffrung auf ein fafriges Pfant feler Manlchen foigte, und feine Glieber rectie. — Wir fpielen Ichiens, fagte fie. Run gebt Arbet Ich

geh' im Rreise berum von der Rechten jur Linken, und fo zählt ihr auch rings berum, jeber bie Babl, bie au ibn fommt, und das muß geben wie ein Lauffeuer, und mer Rodt, ober fich irrt, friegt eine Obrfeige, und fo bis tausend. - Nun mar bas luftig anzuseben. Gie ging mit ausgestrecktem Urm im Rreis berum. Gins, fing ber Erfte an, ber Nachbar zwen, bren ber folgende, und fo fort. Dann fing fie an, geschwinder zu gehen, immer geschwinder; ba versah's einer, patich! eine Ohrfeige, und über bas Gelachter, ber folgende auch patfch! und immer gefchwinder. 3ch felbft friegte zwen Maulichellen, und glaubte mit innigem Bergnugen zu bemerten, bag fie ftarter fenen, als fie fie ben übrigen zuzumeffen pflegte. Ein allgemeines Gelachter und Geschwarm enbigte bas Spiel, ehe noch bas Tausend ausgezählt war. Bertrauteften zogen einander bei Seite, das Gewitter war vorüber, und ich folgte Lotten in den Saal. Unter wegs fagte fie: über die Ohrfeigen haben fie Better end alles vergeffen! - Ich konnte ihr nichts antworten. -3ch war, fubr fie fort, eine der furchtsamsten, und inbem ich mich herzhaft ftellte, um ben andern Muth m geben, bin ich muthia geworden. - Bir traten an's Renfter. Es bonnerte abseitwarts, und ber herrliche Megen faufelte auf das Land, und ber erquidenbite Mable geruch flieg in aller Rulle einer warmen Luft au uns auf. Sie ftand auf ihren Ellenbogen geftutt; ihr Blic burthe drang die Gegend, fie fah gen himmel und auf mich, ich

sah' ihr Auge thranenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige, und sagte — Rlopstock! — Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand, und kuste sie unter den wonnevollsten Thranen, und sah nach ihrem Auge wiesder — Edler! hattest du deine Vergötterung in diesem Blicke gesehen, und mochte ich nun deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören.

## Am 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwen Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hatte vorschwagen konnen, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen aufgebalten hatte.

Bas auf unserer Gereinfahrt vom Balle geschehen ift, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Lag bagu.

Es war ber herrlichste Sonnenaufgang! Der tropfelnde Bald, und das erfrischte Feld umber! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie senn wollte? ihrentwegen sollt' ich unbekummert senn. — So lange ich diese Augen offen sebe, sagte ich, und sab fie fest au, so lange hat's keine Gefahr. — Und wir haben beibe ausgehalten, bis an ihr Thor, ba ihr die Magd leise aufmachte, und auf für Fragen versicherte, daß Bater und Reine wohl seinen, und alle noch schliefen. Da verließ ich sie mit der Bitte: sie selbigen Tages noch sehen zu varfen, sie gekand nitte zu, und ich bin gekommen, und seit der Zeit konten Gonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treisden, ich weiß weder daß Tag, noch daß Rucht ist, thid die ganze Welt verliert sich um mich her.

Mm 21. Junius.

Ich lebe so gludliche Tage, wie sie Gott seinen Deiligen aufspart; und mit mir mag werben, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reliesten Freuden des Lebens, nicht genossen habe. — Du kenist mein Wahlheim; dort bin ich vollig etablitt, von die halbe ich nur eine halbe Stumbe zu Lotten, bott fühl ich willh selbst, und alles Glud das dem Menschen gegeben ist.

Satt' ich gebacht, ale ich mir Bablheint zum Iweite meiner Spaziergange mablte, baß es so nabe um Stiffmel läge! Wie oft habe ich bas Jagbhans, bas nun alle meine Bunsche einschließt, auf meinen weitern Bautherungen, balb vom Berge, balb von ber Ebue über ben Bluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlet nachgebacht, aber bie Begter im Menfchen, fich auszubreiten, neue Ein-

beckungen gu machen, herum gu schweifen; und bann wieder über den innern Trieb, sich ber Ginschnkeit go binswillig zu ergeben, in bem Gleife ber Gewohnheit fo bins jufahren, und sich weber um Rechts, noch um Links zu beklumtern.

Es ift wunderbar: wie ich hierher fam, und vom Buael in bas icone That ichaute, wie es mich rings um: ber angog. - Dort bas Baldchen! - Ach fonnteft bu bich in seine Schatten mischen! Dort die Spike des Berges! - Ach konntest du von da die weite Gegend überfcauen! - Die in einander gefetteten Sugel und vertraulichen Thaler! - D konnte ich mich in ihnen verlieren! - - Sch eilte bin, und fehrte guruct, und batte nicht gefunden, mas ich hoffte. Des ift mit der Rerne. wie mit ber Bufunft! Gin großes dammerndes Gauge rubt por unferer Geele, unfere Empfindung verschwimmt barin, wie unfer Auge, und wir fehnen uns, ach! unfer cannes Wefen bingugeben, und mit aller Wonne eines einzimen. eroßen, berrlichen Gefühls ausfüllen zu laffen - und, ach! wenn wir hinzu eilen, wenn das Dort nun Dier wird, ift alles vor wie nach, und wir stehen in unferer Armuth, in unferer Gingefchranttheit, und unfere Seele lecht nach entschlupftem Labfale.

So fehnt fich ber unruhigste Bagabund zulet wieder nach seinem Baterlande und findet in seiner Butte, an ber Bruft seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung, die Bonne, die er in der weiten Belt vergebens suchte.

Wenn ich bes Morgens mit Sonnenaufgange hinansgehe nach meinem Wahlheim, und dort im Wirthsgarten mir meine Juckererbsen selbst pflucke, mich hinsetze, sie abfädne, und dazwischen in meinem homer lese; wenn ich in der kleinen Ruche mir einen Topf wähle, mir Butzter aussteche, Schoten an's Feuer stelle, zudecke, und mich dazu setze, sie manchmal umzuschütteln: da fühl' ich so lebhaft, wie die übermuthigen Frener der Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, wahren Empsindung ausfüllte, als die Juge patriarchalischen Lezbens, die ich, Gott sen Dauk, ohne Affectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, daß mein herz die simple harntlose Bonne des Menschen fühlen kann, der ein Rranthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und
nun nicht den Rohl allein, sondern all die guten Tage,
ben schonen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen
Abende, da er ihn begoß, und da er an dem fortschreis
tenden Bachsthum seine Freude hatte, alle in Einem
Augenblicke wieder mit genießt.

Borgestern tam ber Medicus hier aus ber Stadt bins aus jum Amtmann, und fand mich auf ber Erbe unter

Um 29. Junius.

Lottens Kindern, wie einige auf mir herum frabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kigelte, und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Drathpuppe ist, unterm Reden seine Mauschetten in Falten legt, und einen Kräusel ohne Ende heraus zupft, fand dieses unter der Würde eines gescheidten Menschen; das merkte ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts storen, ließ ihn sehr versnünftige Sachen abhandeln, und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, und beklagte: des Amtmanus Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem herzen sind die Kinber am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe,
und in dem kleinen Dinge die Keime aller Tugenden,
aller Kräfte sehe, die sie einmal so notthig brauchen werben; wenn ich in dem Eigensinne künftige Standhaftigkeit und Festigkeit des Charakters, in dem Muthwillen
guten Humor, und Leichtigkeit, über die Gefahren der
Welt hinzuschlüpfen, erblicke, alles so unwerdorben, so
ganz! — immer, immer wiederhole ich dann die golbenen Worte des Lehrers der Menschen: Wenn ihr nicht
werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Bester,
sie, die unseres Gleichen sind, die wir als unsere Muster
ansehen sollten, behandeln wir als Unterthanen. Sie
sollen keinen Willen haben! — Haben wir denn keinen?

Und wo liegt vas Vorrecht? — Weil wir alter find und gescheibter! — Guter Gott von beinem Himmel! alte Kinder siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Freude hast, bas hat bein Sohn schon lange verkfindigt. Aber sie glauben an ihn, und horen ihn nicht, — das ist auch was altes — und bilden ihre Kinder nach sich, und — Abieu, Mille helm! Ich mag darüber nicht weiter radotiren.

## Am 1. Julius.

Bas Lotte einem Rranten fenn muß, fubl' ich an meinem eigenen armen Bergen, bas übler bran ift, als mandes, bas auf bem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in ber Stadt bei einer rechtschaffenen Rrau gubringen, bie fich nach ber Ausfage ber Merzie ihrem Ende naht, und in biefen letten Augenbliden Lotten um fich haben will. Sch war vorige Boche mit ibr, ben Pfarrer von St ... zu besuchen, ein Bertchen, bas eine Stunde feitwarts im Gebirge liegt. kamen gegen vier babin. Lotte hatte ibre mente Alls wir in ben mit gweb Schwester mitgenommen. hohen Nugbaumen überschatteten Vfarrhof traten, faß ber gute alte Mann auf einer Bant vor ber Baus thur, und ba er Lotten fah, ward er wie neu belebt, vergaß feinen Knotenftod, und magte fich auf, ihr ents gegen. Gie lief bin ju ibm, ubthigte ibn, fich niebers

gulaffen, indem fle fich gu ihm fette, brachte viele Gruffe von threm Bater, bergte feinen garftigen fichmatigen ifinaften Buben, bas Quatelchen feines Alters. batteft fie seben follen, wie fie den Alten befchaftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Bhren vernehmlich zu werben, wie fie ihm bon jungen robuften keuten erzählte, Die impermutbet geftorben ibaren, von ber Bortrefflichkeit bes Rarisbabes, und wie fie seinen Entschluß lobte, fünftigen Sommer bingirgeben, wie sie fand, baß er viel beffer andfahe, viel munteret fen ale bas lettemal ba fie ihn gefeben. -Ich hatte indeg ber Rrau Pfairerlit meine Shilichteit demacht. Der Mite wurde gang munter, und ba ich micht unibin tonnte, bie schönen Rufbaume zu loben, bie uns fo lieblich beschatteten, fing er an, ims, wierboll mit einiger Beschwertichkeit, die Geschichte bavon git gebent. - Den alten, fagte er, wiffen wir nicht, iber ben gepflanzt hat: einige sagen biefer, anvere jetter Marrer. Der rittgere aber bort hinten ift ib dit, als mellie Rim, im October funfzig Jahr. Ihr Bater Mkanzte ihn bes Morgens, als fle geden Abend geboren ibirde. Er war mein Borfahr ittt Antt, und wie lieb tim ber Baum war, ift nicht zu fagen; mir ift er's derbif nicht weniger. Meine Arau fat barunter auf einent Balten und ftricte, ba ich vor fieben und groan-Hig Sabren als ein armer Student zum erstenmale bier th ben Sof tam. - Lotte fragte nach feiner Tochter:

es bieft, fie fen mit Berrn Schmidt auf die Biefe binaus zu den Arbeitern, und der Alte fuhr in feiner Erzählung fort: wie fein Borfahr ihn lieb gewonnen. und die Tochter dazu, und wie er erst sein Bicar, und dann fein Nachfolger geworden. Die Geschichte war nicht lange zu Ende, als die Jungfer Pfarrerin mit dem sogenannten Berrn Schmidt burch ben Garten bers fam: fie bewillkommte Lotte mit berglicher Barme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht übel; eine rafche, wohl gewachsene Brunette, die einen die furze Beit über auf bem Lande wohl unterhalten batte. Ihr Liebhaber (benn als folden stellte fich berr Schmidt gleich bar) ein feiner, boch stiller Mensch, ber fich nicht in unsere Gefprache mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer berein Bas mid am meiften betrubte, mar, bag ich zoa. an feinen Gefichtszugen zu bemerken ichien. es fen mehr Eigenfinn und übler humor, als Gingeschranktheit bes Berftandes, der ihn fich mitzutheilen hinderte. Folge war dieß leider nur zu deutlich; denn als Rriederike beim Spazierengeben mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, murde des herrn Angeficht, bas obnedieß einer braunlichen Farbe mar, fo fichtlich verdunkelt, daß es Zeit war daß Lotte mich beim Mermel zupfte, und mir zu verstehen gab daß ich mit Friederiken zu artia gethan. Nun verdrießt mich nichts mehr als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in der Bluthe des Lebens, da fie am offens

ften fur alle Arenden femt fonnten, einander bit pate auten Tage mit Fragen verberben, und nur erft zu fpat bas Unerfetliche ihrer Berichwendung einseben. Dich wurmte das, und ich konnte nicht umbin, da wir gegen Abend in ben Pfarrhof gurudfehrten, und an einem. Tische Milch affen, und bas Gesprach auf Freude und Leib ber Welt fich wendete, den Kaden zu ergreifen, und recht beralich gegen die üble Lanne zu reben. Menschen beklagen uns oft, fing ich an, bag ber guten. Tage so wenig sind, und ber schlimmen so viel, und, wie mich bunkt, meift mit Unrecht. Bem wir immer. ein offenes Berg batten, bas Gute zu genießen bas uns Gott fur jeden Zag bereitet, wir wurden alebann aud Rraft genng haben, das Uebel zu tragen, wenn es fommt. - Wir baben aber unfer Gemuth nicht in unserer Gewalt, versette die Pfarrerin; wie viel hangt vom Korver ab! wenn einem nicht wohl ist, ist's einem überall nicht recht. - Ich gestand ihr bas ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Krankheit amfeben, und fragen, ob bafur tein Mittel ift? - Das lage fich boren, fagte Lotte: ich glaube wenigstens, baf viel von uns abhangt. Ich weiß es an mir. Wenn. mich etwas nedt, und mich verbrießlich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein paar Contretange ben Garten auf und ab, gleich ift's weg. - Das war's, mas ich fagen wollte, verfette ich: es ift mit der üblen Laune vollig, wie mit ber Tragbeit, benn es ift eine

Art von Trächeit. Umlere Matur bönet febr babini und doct, wenn wir nur einmal die Kraft baken, und gu ermannen, geht uns die Arbeit frifch von der Danh. und wir finden in der Thatigleit ein wahres Werandgen. - Friederike war febr aufmerkfam, und ber jumit Mensch wandte mir ein: daß men nicht Gerr Mer fic felbft fen, und am meniaften über feine Emufindunam gebieten tonne. - Es ift hier die Frage von eines worme genehmen Empfindung, versette ich, die bedt jebenman gerne los ift; und niemand weiß, wie weit feine Ruifte geben, bis er fie verfucht bat. Gewiß, wer frant. ift, wird bei allen Merzeen berum fragen, und bie gublis ten Resignationen, die bittersten Argeneum, mirb die nicht abweisen, um feine gewäuschte Gefundheit zu auf halten. Ich bemerkte, daß der ehrliche Alte fein Glebbe: austrengte, um an unserm Discurse Theil zu nehmang ich erhob bie Stimme, indem ich die Rebe genen ibm manbte. Man predige gegen fo viele Lafter, fagte iche. ich habe noch nie gehört, daß man gegen die üble Lague: von Predigtstuble gearbeitet batte. \*) - Das mallin. bie Stadtpfarrer thun, fagte er, bie Bauern habit. feinen bosen humor; body konnte es auch zemeilen milita fchaben, es ware eine Lection für feine Aran meninstendu. und für den herrn Amemann. - Die Gefellschafe

<sup>\*)</sup> Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Prebigt fleib aber, unter beien fier bas Buch Ionale.

lachte, und er berelich mit, bis er in einen Ousten verfiel ber unsern Discurs eine Zeit lang unterbrach; barauf denn ber junge Menich wieder bas Wort nahm: Sie nannten den bofen humor ein Lafter; mich baucht. bas ift übertrieben. - Mit nichten, gab ich zur Antwort, menn bas, womit man fich felbst und seinem Rachken schabet, biesen Ramen verbient. Ift es nicht genug, baß wir einander nicht glidlich machen konnen, miffen wir auch noch einander das Bergnugen rauben, bas jedes Berg sich manchmal gemähren kann? Und nennen Sie mir ben Menschen, der übler Laune ift, und in bray babei, sie ju verbergen, sie allein ju tragen, ohne die Freude um fich ber ju zerftoren! Oder, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unsere eigene Ummirdiafeit, ein Difffallen an uns felbft, bas immer mit einem Neide verfnupft ift, ber burch eine thorichte Eitelfeit aufgehete mird? Bir feben gludliche Menfchen, die wir nicht glucklich machen, und bas ift un= erträglich. - Lotte lächelte mich au, ba fie bie Bewes aung fah, mit ber ich rebete, und eine Thrane in Frieberifens Auge fpornte mich fortzufahren. - Webe benen, fagte ich, die sich ber Gewalt bedienen die sie über ein berg baben, um ihm die einfachen Freuden gu rauben die aus ihm felbst bervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gefälligkeiten ber Belt, erseten nicht einen Augenblick Bergnigen an fich felbft, ben uns eine neidische Unbehaglichkeit unfere Tyrannen vergallt hat.

Mein ganzes herz war voll in biefem Angenblicke; die Erinnerung so manches Bergangenen drangte sich an meine Seele, und die Thranen kamen mir in bie Augen.

Wer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, bu vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freusden zu lassen und ihr Glud zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Rummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linzberung zu geben?

Und wenn die letzte, bangste Krankheit bann über bas Geschopf herfällt, bas du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun da liegt in dem erbärmlichesten Ermatten, das Auge gefühllos gen himmel sieht; der Todesschweiß auf der blaffen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Berdammter, in dem innigsten Gefühl daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Bermögen, und die Angst dich inwendig krampst; daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Gesschöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Muth einsschen zu können.

Die Erinnerung einer folden Scene, wobei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei biefen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir felbst. Und wie fie mich auf dem Wege ichalt, über ben ju warmen Antheil an allem, und daß ich barüber zu Grunde geben murbe! bag ich mich schonen follte! -D der Engel! Um beinetwillen muß ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ift immer um ihre fterbende Freundin, und ift immer biefelbe, immer bas gegenwartige, bolbe Geschopf, bas, wo fie hinfieht, Schmerzen lindert und Gludliche macht. Sie ging gestern Abend mit Marianen und dem kleinen Malchen spazieren; ich wußte es und traf fie an, und wir gingen zusammen. Rach einem Wege von anderthalb Stunden famen wir gegen die Stadt jurud, an ben Brunnen, ber mir fo werth, und nun tausendmal werther ift. Lotte sette fich aufs Mauerchen, wir standen vor ibr. Ich fab umber, ach! und die Beit, ba mein Berg fo allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, feither hab' ich nicht mehr an beiner Ruble geruht, hab' in eilens dem Borübergehn bich manchmal nicht angesehn. -Ich blidte hinab, und fah, daß Malchen mit einem Glafe Baffer fehr beschäftigt herauf stieg. - 3ch fab Lotten an, und fühlte alles was ich an ihr habe. Indem fommt Malchen mit einem Glafe. Mariane wollt' es ihr abuehmen: nein! rief bas Rind mit bem fußes ften Ausbrucke, nein, Lottchen, bu follft zuerft trinken! Goethe's Berte. XVI. 286. 4

- 3ch ward iber bie Bahrheit, aber bie Gate, we's mit fie bas ausrief, fo entzudt, bag ich meine Empfindung mit nichts ausbruden tonnte, als ich nahm bas Rind von der Erde, und fußte es lebhaft, bas fogleich ju fchreien und zu weinen anfing. - Gie haben übel gethan, fagte Lotte. - Ich war betroffen. - Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es bei ber Sand nahm, und die Stufen binab fuhrte, ba mafche bich aus ber frischen Quelle, geschwind, geschwind, ba thut's nichts - Die ich so ba stand, und zusah, mit welchet Emfigfeit das Rleine mit feinen naffen Sandthen bie Bacten rieb, mit welchem Glauben, baff burch bie Bunderquelle alle Berunreinigung abgefpult, und bie Schmach abgethan murbe, einen baftlichen Bart Mi friegen : wie Lotte fagle, es ift genug, und bas Rind boch immer eifriger fortwusch, ale wenn Biel mehr thate als Wenig. - Ich fage bir, Wilhelm, ich babe mit mehr Respect nie einer Taufhandlung beigewobnt und als Lotte berauf fam, batte ich mich gern por ihr niedergeworfen, wie vor einem Propheten, ber bie Schulden einer Ration weggeweiht bat.

Des Abends konnte ich nicht umbin, in der Frende meines herzens den Borfall einem Manne zu erzichlen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Berffend hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sem febr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; dergleichen gebe zu unzähligen Irrthumern und Aberglauben Aulaß, wovor man die Rinder fruhzeitig bewahren muffe. — Nun fiel mir ein, daß der Maun vor acht Tagen hatte tanfen laffen, drum ließ ich's vorbeigeben, und blieb in meinem herzen der Wahr: heit getreu: Wir follen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glucklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Den 8. Julius.

Bas man ein Rind ift! Bas man nach einem Blicke gefat! Was man ein Kind ist! - Wir waren nach Bablbeim gegangen. Die Krauenximiner fuhren hindus, und während unferer Svazierafinge glaubte ich in Kottens schwarzen Augen — ich bin ein Thor, verzeih' mir's! du folltest sie feben, diese Augen! - Daß ich furz bin ( benn die Augen fallen mir zu vor Schlaf), siehe, die Krauenzimmer stiegen ein, da standen um die Antiche der junge B . . . Selftadt und Audran und ich. Da ward aus bem Schlage geplaubert mit ben Rerlchen, Die freilich leicht und luftig genug waren. - 3ch fuchte Lottens Augen; ach fie gingen von einem jum andern! Aber auf mich! mieb! mich! ber gang allein auf fie refignirt ba ftanb, fielen fie nicht! - Mein Berg fagte ihr taufend Abient! Und fie fab mich nicht! Die Kutsche fubr worbei, mid eine Chrane ftand mir im Auge. 36 fah ihr mad, und fab Lottens Ropfput fich jum Schlage

heraus lehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewisheit schwebe ich; das ist mein Trost: Bielleicht hat sie sich nach mir umsgesehen! Bielleicht! — Gute Nacht! D was ich ein Kind bin!

2m 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellsschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Benn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Geställt! Das Wort haffe ich auf den Tod. Bas muß das für ein Mensch senn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Geställt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ossan gefiele!

## Um 11. Julius.

Frau M... ist sehr schlecht; ich bete für ihr Lesben, weil ich mit Lotten bulde. Ich sehe sie selten bei meiner Freundin, und heute hat sie mir einen wunders baren Borfall erzählt. — Der alte M... ist ein geiz ziger, rangiger Filz, der seine Frau im Leben was rechts geplagt und eingeschränkt hat; doch hat sich die Frau immer durchzuhelsen gewußt. Bor wenigen Tasgen, als der Arzt ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Mann kommen (Lotte war im Limmer).

und rebete ibn alfo an: Ich muß bir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Verwirrung und Verdruff machen konnte. Ich habe bisher die Saushaltung geführt, so ordentlich und sparsam als möglich: allein du wirst mir verzeihen, daß ich dich diese drenftig Jahre binteraangen habe. Du bestimmteft im Anfange unferer Beirath ein Geringes fur die Bestreitung ber Ruche und anderer hauslichen Ausgaben. Alle unsere Saus= haltung ftarter wurde, unfer Gewerbe groffer, marft bu nicht zu bewegen, mein Wochengelb nach dem Berhåltniffe zu vermehren; kurz du weißt, daß du in den Beiten, ba fie am größten war, verlangteft, ich folle mit fieben Gulden die Woche auskommen. - Die babe ich denn ohne Widerrede angenommen, und mir den Ueberschuß wochentlich aus der Losung geholt, da nie= mand vermuthete, daß die Frau die Caffe bestehlen murbe. 3ch habe nichts verschwendet, und ware auch, obne es zu bekennen, getrost der Ewigkeit entgegen ge= gangen, wenn nicht diejenige, die nach mir das hausmefen zu führen bat, fich nicht zu helfen wiffen murde, und du boch immer darauf bestehen konntest, beine erfte Frau fen bamit ausgekommen.

Ich redete mit kotten über die unglaubliche Berblendung des Menschenstinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter musse was anders stecken, wenn eins mit steben Gulden hinreicht, wo man den Auswand um zweymal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die bes Propheten ewiges Delkrüglein ohne Berwimberung in ihrem haufe angenommen hatten.

Mm 13. Juline.

Rein, ich betriege mich nicht! Jich lefe in ihren schwarzen Angen wahre Theilnehmung an wir und meisnem Schickfal. Ja ich fühle, und barin barf ich meisnem Herzen trauen, daß sie — o darf ich, kann ich ben himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie werth ich mir selbst worde, wie ich — bir darf ich's wohl sagen, du hast Sim für so etwas — wie ich mich selbst andete, seiedem sie mich liebt!

Db das Bermessenheit ift, ober Gefahl bes mahren Berhaltnisses? — Ich kenne ben Menschen nicht, von bem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und boch — wenn sie von ihrem Brautigam spricht — mit felder Barme, folcher Liebe von ihm spricht, da ist mir wie einem, ber aller seiner Ehren und Marben entsetzt, und bem der Degen genommen wird.

am te. Inline.

Ach wie mir das durch alle Abern fauft, menn mein berahrt, menn unige

Fifte sich unter dem Tische begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Feuer, und eine geheime Kraft zieht mich wieser vorwärts — mir wird's so schwindelig vor allen Sinnen — O! und ihre Unschuld, ihre unbefangne Seele fählt nicht, wie sehr mich die kleinen Bertrauslichkeiten psinigen! Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt, und im Interesse der Unsterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische Athem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann: — ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Hind, dieses Bertrauen — Du verstehst mich. Nein, mein Hers ist so verderbt uicht! Schwach! schwach gesung! — Und ist das nicht Berderben?

Sie ist mir heilig. Alle, Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie wie mir ist wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umtehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Claviere spielet mit der Kraft eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grilzlen her, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Rein Wort von ber alten Zauberkraft der Musik ist mir unwahrscheinlich. Wie mich der einfache Gesang angreisel Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Rugel vor den Kopf schieBen mochte! Die Frrung und Finfterniß meiner Seele gerstreut sich, und ich athme wieder freier.

Um 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen, und und über die Wunzberescheinung entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich schickte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich håtte ihn gern beim Kopfe genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht, und eine Beile bei Nacht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rockindpfen, und dem Kragen am Surtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich batte in dem

Augenblick ben Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre bich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Um 19. Julius.

Ich werbe sie sehen! ruf ich Morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Heiterkeit der schonen Sonne entgegen blicke; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.

Um 20. Julius.

Eure Idee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandren nach \*\*\* geben soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, sagst du: daß hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jest nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperen hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfniß ist, sich um Geld, oder Ehre, oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor,

Um 24. 3nlins.

Da dir so fehr baran gelegen ift, daß ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, mbotte ich lieber die ganze Sache übergehen, als dir fagen, daß zeither wenig gezthan wird.

Noch nie war ich gludlicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur, dis auf's Steinchen, auf's Grinden, auf's Grinden, auf's Grinden, auf's Grinden, auf's Grinden, auf's Grinden, auf's meine worstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thou håtte oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's langer währt, und kneten, und sollten's Kuchen werden.

Lottens Portrait habe ich dreymal angefangen, und habe mich dreymal prostituirt; das mich um fo mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr gludlich im Treffen war. Parauf habe ich benn ihren Schatten-riß gemacht, und damit soll mir gnugen.

Mm 26. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur wehr Auftrage, nur recht pft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir ichreiben. Heute führte ich es schnell nach ber Lippe, und die Jahne knifterten mir.

Um 26. Julius.

3ch habe mir fchon mandenal vorgenommen, fie nicht fo oft zu feben. Ja, wer bas halten tomte! Alle Tage unterlieg' ich ber Berfuchung, und verfpreche mir beilig: morgen willst du einmal weableiben; und wenn ber Morgen kommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Urfache, und ebe ich mich's verfebe, bin ich bei ihr. Entweder fie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? - Wer konnte da wegbleiben? Ober fie gibt mir einen Auftrag, und ich finde fcbidlich, ihr felbft die Antwort zu bringen; oder der Tag ift gar zu schon, ich gebe nach Bahlheim, und wenn ich mm ba bin, ift's nur noch eine balbe Stunde zu ihr! - Ich bin zu nahe in der Atmosphäre - Buck! so bin ich bort. Deine Grofmutter batte ein Dabrden som Magnetenberg: Die Schiffe, Die ju nabe tamen, murben auf einmal alles Eisenwerks beraubt, bie Ragel Aogen dem Berge ju, und die armen Elenben scheiterten amischen ben über einauber fürzenden Bretern.

Um 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werbe geben; und wenn er der beste, ber edelste Mensch mare, unter ben ich mich in jeder Betrachtung zu ftellen bereit mare, fo mar's unerträglich, ihn vor meinem Angeficht im Befis fo vieler Bollfommenheiten au feben. - Befit! -Genug, Wilhelm. ber Brautigam ift ba! Gin braver lieber Mann, dem man aut senn muß. Glidlicher Beise war ich nicht beim Empfange! Das batte mir Auch ift er fo ehrlich, und hat bas Berg zerriffen. Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal gefüßt. Das lobn' ihm Gott! Um des Respects willen. ben er vor dem Mådchen bat, muß ich ibn lieben. will mir wohl, und ich vermuthe, bas ift Lottens Werf mehr, als seiner eigenen Empfindung: benn barin find die Weiber fein , und haben Recht; wenn fie zwen Berehrer in gutem Bernehmen mit einander erhalten tonnen. ift der Bortheil immer ihr, fo felten es auch angebt.

Judes kann ich Alberten meine Achtung nicht versfagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sunde, die ich ärger hasse am Menschen, als alles andere.

Er halt mich fur einen Menschen von Sinn; und meine Unhanglichkeit an Lotten, meine warme Freude,

die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eifersüchtelen peinigt, das lasse ich dahin gestellt senn; wenigstens wurd' ich an seinem Plate nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem sey nun wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten zu seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Berblendung? — Was braucht's Namen! Erzähl' die Sache an sich. — Ich wußte alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in so fern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren — und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander, und spotte berer doppelt und drenfach, die sagen konnen, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders seyn konnte — Schafft mir diese Strohmanner vom Halse! — Ich laufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitt im Gartchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen närrisch, und fange viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab; wenn er zu thun hat;

wursch! bin ich branf, und ba ift mie's immer wolls, wenn ich fie allein finde.

Am 8. August.

Ich bitte bich, lieber Withelm, es war gewiß nicht auf bich gerebt, wenn ich die Menschen mertusglich schält, die von uns Ergebung in unvermeibliche Schicks sale fordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, das bin von ahnlicher Meinung senn konntest. Und im Grunde hast du Recht. Nur eins, mein Bester! In der Wele ist es sehr-selten mit dem Entweder Ober gethanz die Empsindungen mid Handlungsweisen schattren sich mannichfaltig, als Abfälle zwischen einer Habiches und Stumpfnase sind.

Du wirft mir alfo nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganzes Argument einraume, und mich boch zwischen bem Entweder Ober burchzustehlen suche.

Entweder, sagst du, hast du hoffnung auf Loeten, oder du hast keine. Gut! im ersten Fall suche sie deriche zu einer Wansche zu einer fassen; im anderen Fall ermanne dich, und suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alse deine Araffee verzehren muß — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kannst du von bem Ungludlichen, beffen Leben unter einer schleichenben Krankheit unaufhaltsmin alls

mahlich abstirbt; kamst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen? Und räubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

Iwar konntest du mir mit einem verwandten Gleichniffe antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm
abnehmen, als daß er durch Jandern und Jagen sein Leben auf's Spiel setzte? — Ich weiß nicht! — und
wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Ges ung — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, absehüttelnden Muthe, und da — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

Abenbs.

Wein Tagebuth, das ich feit einiger Zeit vernachläffiget, fiel mir heut wieder in die Hande, und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in das alles, Schritt vor Schrift; hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Instand immer so klar gefeben, und doch gehandelt habe; wie ein Rind; seht noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.

## am 10. Auguft.

3ch konnte bas beste gludlichste Leben führen, wenn ich nicht ein Thor ware. So schone Umftande vereinigen fich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergeben, als bie find, in denen ich mich jest befinde. Ach fo gewiß ift's, bag unfer Berg allein fein Glud macht. - Ein Glied der liebenswurdigsten Kamilie zu fenn; von bem Alten geliebt zu werden, wie ein Cohn; von ben Rleinen, wie ein Bater; und von Lotten! - bann ber ehrliche Albert, ber burch keine launische Unart mein Glud fibrt; ber mich mit berglicher Freundschaft ums faßt; bem ich nach Lotten bas Liebste auf ber Belt bin! - Bilhelm, es ift eine Freude uns gu boren, wenn wir spazieren gehen, und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lacher= lichers erfunden worden, als dieses Berhaltnis, und boch kommen mir oft darüber die Thrauen in die Angen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erz zählt: wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben, und ihm Lotten anbesohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sie, in der Sorge für ihre Wirthschaft, und in dem Ernste, eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin, und pflücke Blumen am Wege, füge sie sehr sorge

sorgfäleig in einen Strauß, und — werfe sie in den wordber fließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, daß Albert hier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Auskommen vom Hofe erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

### Um 12. Auguft.

Gewiß, Albert ift der beste Mensch unter dem Simmel. 3ch habe gestern eine munderbare Scene mit ihm gehabt. Ich kam zu ibm, um Abschied von ihm zu nehmen; denn mich mandelte die Luft an, in's Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jest schreibe, und wie ich in der Stube auf und ab gebe, fallen mir feine Vis stolen in die Augen. Borge mir die Vistolen, fagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn bu bir die Dube nehmen willft, fie ju laden; bei mir hangen fie nur pro forma. 3ch nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Vorsicht einen fo unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Zeuge nichts mehr zu thun baben. - Ich mar neugierig, die Geschichte zu mis fen. - Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Bierteliahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein Baar Terzerolen, ungeladen, und schlief ruhig. Ginmal an einem reanichten Nachmittage, ba ich mußig fise, Coethe's Aberte. XVI. Bb. 5

meift ich nicht, wie mir einfallt: wir binnten aborfallen merben, wir fonneen bie Tergerolen nothin haben, und Monnten - bu weifit ja, wie bas ift. - 3ch aab fie bem Bebienten, fie ju punen und ju laben: und ber bable mit ben Mabden, will fie erfchreden, und Gott weiff wie, bas Gewehr geht los, ba ber Labftod nach brin ftedt, und fcbiefft ben Labftod einem Dabchen aur Maus herein an der rechten Sand, und zerschlägt ibr ben Daumen. Da batte ich bas Lamentiren, und bie Sur zu bezahlen oben brein, und feit ber Beit laff ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Chat, was ift Bor-Richt? Die Gefahr läßt nicht auslermen! 3mar -Mun weißt du, daß ich den Menichen fehr lieb habe bis auf feine 3 mar; benn verftebt fich's nicht von Gelbit. baß jeder allgemeine Gat Ausnahmen leidet? Aber fo rechtfertig ift ber Menich! wenn er glaubt, etwas Uebereiltes, Allgemeines, Salbmabres gelagt zu haben : fo hort er bir nicht auf zu limitiren, zu mobificiren. und ind : und zuguthun, bis zulent gar niches mehr die ber Bache ift. Und bei diesem Anlag fam er febr tief in Bort: ich horte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, aut mit einer auffallenben Gebarbe beneite ich mir bie Munding der Pintole über's rechte Ang' an Die Surn. Pfun! fagte Albert, indem er mir bie Die ftole herabjog, was fell bas? - Gie ift nicht gelinden, fagte ich. - Und auch fo, mas foll's? verfette er un-Atdubig. 3ch fam mir nicht vorftellen, wie ein Monich

fo Mbricht feyn tann, fich ju erfchiefen; ber blofe Ges bante erregt mir Wiberwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reben, gleich sprechen mußt: bas ift thbricht, bas ift klug, bas ist gut, bas ist bbs! Und was will bas alles heißen? Habt ihr beswegen die innern Bershältnisse einer Handlung erforscht? wist ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie gesschah, warum sie geschehen mußte? Hattet ihr das, ihr wurdet nicht so eilsertig mit euren Urtheilen senn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewiffe Handlungen lasterhaft bleiben, sie mogen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.

Ich zudte die Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub auszeht, verdient der Mitleiden oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Chemann, der im gezrechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürz digen Versührer aufopfert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaushaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesehe selbst, diese kaleblatigen Pedanten, lassen sich rühren, und hatten ihre Strass zurüst.

Das ift gang anders, verfetze Albert, weil ein

Menfch, den feine Leidenschaften binreißen, alle Befinnungofraft verliert, und als ein Truntener, als ein Bahnsimiger angeseben wird.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich lachelud aus. Leidenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so geslassen, so ohne Theilnehmung da, ihr sittlichen Mensichen! scheltet den Trinker, verabscheut den Unsimmigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisaer, daß er end) nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken geswesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meisnem Maße begreisen lernen, wie man alle außerordentslichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unmbglichsichennedes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnssinnige ausschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, fast einem jeden bei balbweg einer freien, edlen, unerwarteten That nachrufen zu horen: der Mensch ist trunken, ber ift narrisch! Schamt euch, ihr Nachternen! Schamt euch, ihr Beisen!

Das find nun wieder von deinen Grillen, sagte Als bert. Du überspannst alles, und haft wenigstens hier gewiß Unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jett die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, ba man es-boch für nichts anders als eine Schwäche halten

timm. Denn freilich ift es leichter zu fterben, als ein qualvolles Leben ftanbhaft zu ertragen.

3d) war im Begriff abzubrechen; benn fein Araument bringt mich fo aus ber Saffung, ale wenn einer mit einem unbebeutenden Gemeinspruche angezogen fommt, wenn ich aus gangem Herzen rebe. Doch faßte ich mid, weil ich's schon oft gehort, und mich ofter barüber geargert hatte, und versette ihm mit einiger Lebhaftigfeit: Du nennst bas Schwäche? Ich bitte bid, laß bid vom Anscheine nicht verführen. Gin Bolf, bas unter bem unerträglichen Joch eines Tyrannen fenfat. barfft du das fdwad heißen, wenn es endlich aufaabrt, und seine Retten zerreift? Ein Mensch. bem Schreden, daß Reuer fein Saus ergriffen bat, alle Rrafte gespannt fublt, und mit Leichtigkeit Laften megtragt, die er bei ruhigem Ginne kaum bewegen kann; einer, ber in ber Buth ber Beleidigung es mit Sechsen aufnimmt, und fie übermaltigt, fint die schwach zu nennen? Und, mein Guter, wenn Unftrengung Starte ift, marum foll die Ueberspannung das Gegentheil fenn? - Albert fah mich an, und fagte: Nimm mir's nicht ibel, Die Beispiele, Die du da gibst, scheinen hieher gar nicht zu gehören. - Es mag fenn, fagte ich; man bat mir icon bftere vorgeworfen, daß meine Combinations: art manchmal an Radotage grange. Laft uns benn feben. ob wir uns auf eine andere Beise vorstellen konnen, wie bem Menschen zu Muthe senn mag, ber fich entschließt,

bie fonft angenehme Bilrbe bes Lebens abzuwerfen. Denn nur in fo fern wir mitempfinden, haben wir Ehre von einer Sache zu reben.

Die menschliche Ratur, fuhr ich fort, hat ihre Granzen: sie kann Freude, Leid, Schwerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, sobald ber überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach ober start ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausbauren kann? es mag nun mordlisch oder korperlich senn: und ich sinde es eben so wundendar zu sagen, der Mensch ist seige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig ware, den einen Feigen zu neunen, der an einem bosartigen Fieber stirbt.

Paradox! fehr paradox! rief Albert ans. — Richt fo fehr, als du denkft, versetzte ich. On gibst mir zu, wir nennen das eine Arankbeit zum Tode, wodurch die Ratur so angegriffen wird, daß theils ihre Arakte verzehrt, theils so außer Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelfen, durch keinn gladliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Achend wieder harzuskellen fähig ist.

Run, mein Lieber, laß uns das auf ben Geift atmenden. Sieh den Menschen an in seiner Eingeschrändleheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ibeen fich bei ihm festfetzen, bis endlich eine machfende Leibenschaft ihn aller nuhigen Sinnestraft beraubt, und ihn zu Grunde richtete.

Bergebens, baß ber gelaffene, vermiufeige Menic

ben Juffand eines Ungludlichen übersieht, vergebend, baf er ihm gurebet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Aranten steht, ihm von feinen Araften nicht bas geringste einflößen kamt.

Alberten wer bes zu akgemein gesprochen. erimmerte ibn en ein Madden, bas man vor weniger Beit im Baffer tobt gefunden, und wiederholte ibm ibre Geschichte. -- Ein antes Geschopf, bas in dem engen Rreife bauslicher Beschaftigungen, wochentlicher bes stimmter Arbeit, herangewachsen war, bas weiter teine Ausficht von Beranggen fannte, als etwa Sonntage in einem nach und nach zusammengeschafften Dut mit ihres Gleichen um die Stadt fvazieren zu gehen, vielleicht alle hohen Teite einmal zu tanzen, und übriedus mit aller Lebhaftigfeit des herzlichsten Autheils manche Stunde über den Anlag eines Gezankes, einer üblen Nachrebe, mit einer Nachbarin zu verplandern - beten fourige Ratur fühlt nut endlich innigere Bedürfniffe, die durch die Schmeicheleven der Manner vernwhrt merden: thre vorigen Freuden werden ihr nach und nach nue schmadbaft, bis fie endlich einen Menschen antrifft, zu bem ein unbefanntes Gefühl fie unwiderfieblich binreißt, auf den fie vun alle ihre hoffnungen wirft, die Welt rings um fich vergift, nichte hort, nichte fiebt, nichte fible, als ihn, den Einzigen, fich nur sehnt nach ihm, bem Gingigen. Dunch bie leeren Bergnugen einer unbefråndigen Eitelfeit nicht werderben, niebe ihr Benlaugen

gerabe nach bem 3wed; fie will die Seinige werben, fie will in ewiger Berbindung all bas Glud antreffen, bas for mangelt, die Bereinigung aller Freuden genießen, nath benen fie fich fehnte. Bieberholtes Berfprechen, bas ibr die Gewißheit aller hoffnungen verfiegelt, tabne Liebkosungen, die ihre Begierben vermehren, umfammen aang ibre Seele; fie ichwebt in einem bumpfen Bemufitfenn, in einem Borgefühl aller Freuden, fie ift bie unf ben bochften Grad gespannt, fie stredt endlich ihre Urme aus, all' ihre Bunfche zu umfaffen - und ihr Geliebter verläßt fie - Erstarrt, ohne Ginne, fieht fie vor einem Abgrunde; alles ift Finfterniß um fie ber, feine Musficht, fein Troft, feine Ahnung! benn der bat fie verlaffen, in dem fie allein ihr Dafenn fuhlte. Sie fiebt nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die Bielen, die ihr den Berluft erseten tonnten, fie fühlt fich allein, verlaffen von der Welt - und blind, in die Enge geprefit von der entfetlichen Roth ihres Bergens, Mirit fie fich binunter, um in einem rings umfangenden Tobe alle ibre Qualen zu erftiden. - Sieh, Albert, bas fft bie Geschichte fo manches Menschen! und fag', ift bas nicht der Kall der Krantheit? Die Natur findet feinen Ausweg aus dem Labprinthe der verworrenen und wiberivrechenden Rrafte, und ber Menich muß fterben.

Webe dem, der zusehen und sagen konnte: die Thb= rin! Satte sie gewartet, hatte sie die Zeit wirken laffen, die Berzweiflung murde sich schon gelegt, es murbe sich schon ein anderer sie zu troften vorgefunden haben. Das ift eben, als wenn einer sagte: der Thor, stirbt am Fieber! Hatte er gewartet, bis seine Rrafte sich erholt, seine Safte sich verbeffert, der Tumult seines Blutes sich geleget hatten: alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf den hentigen Tag.

Albert, bem die Bergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich hatte nur von einem einfältigen Rädchen gesprochen: wie aber ein Mensch von Berstande, der nicht so eingesschränkt sen, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entsschuldigen senn möchte, konne er nicht begreisen. — Wein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und das bischen Berstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wüthet, und die Gränzen der Menschheit einen drängen. Vielsmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und griff nach meinem Hute. O mir war das Herz so voll, — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den ans dern versteht.

Um 15. Auguft.

Es ist boch gewiß, daß in der Welt den Menschen nichts nothwendig macht, als die Liebe. Ich fühl's an Lotten, daß sie mich ungern verlore, und die Kinder.

baben teinen andern Begriff, als baf ich immer morgen mieber kommen wurde. Beute war ich binaus ergengen. Lottens Clavier au ftimmen; benn die Rleinen verfolgen mid um ein Dabreben, und Lotte fagte felbit, ich folles ibnen den Willen thun. 3ch fdwitt ihnen bas Abende brot, das fie nun fo gern von mir ale von lotten annehe men, und erzählte ihnen bas hamptfrieden von ber Pringeffin, die von Sanden bedient wird. 3ich leme viel dabei, das versichre ich dich, und ich bin erstaumt. mas es auf fie fur Gindrucke macht. Beil ich manche mal einen Sincidentwunkt erfinden muß, ben ich haim amentenmal vergeffe, fagen fie gleich, bas vorigemal mar' es anders gewesen, so bas ich mich jent alle. Ar unveranderlich in einem fingenden Solbenfalt an einene Schnarden weg zu recitiren. 3ch babe baraus gelorne. wie ein Antor durch eine zwepte veränderte Andache feis ner Geschichte, und wenn fie voetisch noch fo beffen aus worden ware, nothwendig feinem Buche fchaben much Ber erfte Ginbruck findet uns willig, und ber Munich id gemacht, das man ihn das Abentenerlichfie übernetten fann; bas haftet aber auch gleich fo fest, und meine ban. der es wieder ausfragen und austilgen will.

2m 18. Auguft.

Mußte benn bas fo fenn, baß bas, mas bes Menichen Gudfeligkeit macht, wieber bie Quette feines Clenbes wurde?

Das volle, warme Gefühl meines Betgens an bet lebendigen Natur, das mich mit fo vieler Wonne üben ftebmte, bas rings umber die Welt mir zu einem Bara Diefe fibuf, wird mir jest an einem unertraglichen Deis niger, ju einem gualenben Geift, ber mich auf allen Begen verfolgt. Wenn ich fonft vom Relien über ben Alug bis an jenen Bugeln das fruchtbare That überfcaute, und alles um mid ber feimen und quellen fab: wenn ich jene Berge, vom Aufe bis jum Gipfet, mit hoben bicheen Baumen bekleibet, jene Thaler in ibren mannichfaltigen Rrimmungen von den lieblichften Mab bern beschattet fab, und der faufte Aluft awifchen ben lifwelnden Rohren dabin gleitete, und die lieben Bolfen abswiegelte, die der sanfte Abendwind am himmel berüber wiegte; wenn ich bann bie Bogel um mich ben Bald beleben borte, und die Millionen Mickenschwarme in letten rothen Strable der Sonne muthia tanzten, und ihr letzter zuckender Blick den funmenden Rafer aus feinem Grafe befreite; und das Schwirren und Weben une mich ber mich auf ben Boben aufmerkfam machte. und bas Moos, bas meinem harten Relfen feine Mabrung abamingt, und das Genifte, das den burren Gandbiget hinunter wachft, mir bas innere, glubende, beilige Les ben ber Natur eröffnete: wie faßte ich bas alles in mein marmes Berg, fühlte mich in der überfließenden Rulle wie verantert, und bie berrlichen Geftalten ber unenbs lichen Welt bewegten fich allbelebent in meiner Geele.

Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen vor mir, und Wetterbache fturzten herunter, die Aldfe Arbmten unter mir, und Bald und Gebirg erklang; und ich fab fie wirken und schaffen in einander in den Tiefen ber Erbe, alle die unergründlichen Krufte; und mm über ber Erbe und unter bem Simmel wimmeln bie Beichlechter ber mannichfaltigen Geschbufe. Miles . alles bevolkert mit tausendfachen Gestalten; und die Denichen bann fich in Sauslein zusammen fichern, und fich anniften, und berrichen in ihrem Ginne über bie weite Belt! Armer Thor! ber bu alles fo gering achteft, weif du 10 klein bist. — Bom unzuganglichen Gebirge über die Eindde, die kein Auf betrat, bis an's Ende bes unbefannten Oceans, weht der Geift des Emigschaffenben. und freut sich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. — Ach damals, wie oft habe ich mich mit Rittigen eines Aranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebenswonne in trinten, und nur einen Augenblick, in ber eingeschränf: ten Rraft meines Busens, einen Tropfen ber Geliateit bes Weiens zu fuhlen, bas alles in fich und durch fich hervorbringt.

Bruber, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurud zu rufen, wieder auszusprechen, bebt meine Seele über sich selbst, und läßt mich bann bas Bange des Buffandes doppelt empfinden, ber mich jest umgibt.

Es hat fid por meiner Seele, wie ein Borhang, weggezogen, und der Schauplat des unendlichen Lebens verwandelt fich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. Rannft du fagen: Das ift! ba alles porüber geht? da alles mit der Wetterschnelle porüber rollt, fo felten die gange Rraft feines Dafenns auss bauert, ach! in ben Strom fortgeriffen, untergetaucht, und an Kelsen zerschmettert wird? Da ift fein Augenblick, ber nicht dich verzehrte, und die Deinigen um bich ber, fein Augenblick, da bu nicht ein Berftbrer bift, fenn mußt; der harmlofeste Spaziergang fostet taufend armen Burmchen das Leben, es gerruttet Gin Auftritt die mubseligen Gebaude ber Ameisen, und stampft eine kleine Welt in ein schmabliches Grab. Sa! nicht die große, feltne Doth der Belt, diese Aluthen, Diese Erdbebeu, die eure Stadte verschlingen, rubren mich; mir untergrabt das Berg die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt; die nichts gebildet hat, das nicht feinen Nachbar, nicht fich felbst zerstorte. Und fo taumle ich beangstigt, himmel und Erde und ihre mebenden Rrafte um mich ber: ich sebe nichts, als ein ewig verschlingenbes, emig wiederkauendes Ungeheuer.

### Sim 54. Sinbuft. . .

Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen ausdämmure; vergebens suche ich sie Rachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, umschuldiger Traum getänscht hur, als säß ich neben ihr auf der Biefe, und hielt' ihre Hand, und deckte sie mit tausend Ruffen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlafes nach ihr tuppe, und darüber mich ermuntere — ein Strom von Thräuen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer finstern Jufunft emtgegen.

Mm 22. Muguft.

Es ist ein Unglidt, Wilhelm! Weine ehatigen Rrafte sind zu einer unruhigen Lassigkeit verstimmt, ich kann nicht mußig seyn, und kann doch anch niches ehnn. Ich habe keine Borstellungökraft, kein Gefühl an der Ratur, und die Bucher ekeln mich an. Wenn wir und seibst fehlen, fehlt und doch alles. Ich schwürz dir, manchmal wünschte ich, ein Tagelbhner zu seyn, um nur des Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf den känftigen Tag, einen Orang, eine Hoffmung zu haben. Oft beneide ich Alberten, den ich über die Obeen in Merten vergraben sehe, und bilde mir ein, mir ware wohl, wenn ich an seiner Stelle ware! Schon etlichemal ist mir's so aufgefahren, ich wollte dir schreiben und dem

Minister, um die Stelle bei der Gesandrschaft anzuhalzten, die, wie du versicherst, mir nicht versagt werden würde. Ich glaube es selbst. Der Minister liebt mich seit langer Zeit, hatte lange mir angelegen, ich soutre mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ist mir's auch wohl drum zu thun. Hernach wenn ich wieder dran denke, und mir die Fabel vom Pferde einsstält, das, seiner Freiheit ungeduldig, sich Sattel und Zeug auslegen läßt, und zu Schanden geritten wird; — ich weiß nicht, was ich soll — Und, mein Lieber! ist nicht vielleicht das Sehnen in mir nach Veränderung des Zustandes eine innere, unbehagliche Ungeduld, die mich überall hin verfolgen wird?

Um 28. Muguft.

Es ist wahr, wenn meine Krankheit zu heilen ware, so warden diese Menschen es thun. Heute ist mein Gesburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Päcktchen von Alberten. Mir fällt beim Erdsfinen sogleich eine der blaßrothen Schleisen in die Augen, die Lotte vor hatte, als ich sie kennen lernte, und um die ich seither atlishemal gebeten hatte. Es waren zwen Buchelchen in Dundez bebei, der kleine Werkenische homer, eine Mangabe, nach der ich so aft verlange, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestischen nicht zu schleps von. Sieb, so kommen sie weinen Wahrschan zwen,

so suchen sie alle die kleinen Gefälligkeiten der Freundschaft auf, die tausendmal werther sind, als jene blenzbenden Geschenke, wodurch und die Eitelkeit des Gebers erniedrigt. Ich kusse diese Schleise tausendmal, und mit jedem Athemzuge schlürse ich die Erinnerung jener Seligkeiten ein, mit denen mich jene wenigen, glucklichen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ist so, und ich murre nicht; die Blüthen des Lebens sind nur Erscheinungen! Wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen! wie wenige setzen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reif! Und doch sind deren noch genug da; und doch — O mein Bruder! — konnen wir gereiste Früchte vernachlässigen, verachten, ungenossen verfaulen lassen?

Lebe wohl! Es ift ein herrlicher Commer; ich fitze oft auf den Obstbaumen in Lottens Baumftuck mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt fie ab, wenn ich sie ihr herunter laffe.

Um 30. Muguft.

Ungludlicher! Bift on nicht ein Thor? Betriegst ou dich nicht selbst? Bas soll diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe kein Gebet mehr, als an sie; meiner Einbildungskraft erscheint keine andere Gestalt, als die ihrige, und alles in der Welt um mich her sehe ich nur

im Berbaltniffe mit ihr. Und bas macht mir benn fo manche gludliche Stunde — bis ich mich wieder von ihr losreißen muß! Uch Wilhelm! wozu mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich bei ihr geseffen bin, zwen, dren Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Ausdruck ihrer Worte gemeis bet habe, nach und nach alle meine Sinnen aufgespannt werden, mir es duster vor den Augen wird, ich kaum noch hore, und es mich an die Gurgel faßt, wie ein Menchelmorder, bann mein Berg in wilben Schlagen ben bedrangten Sinnen Luft zu machen sucht, und ihre Berwirrung nur vermehrt - Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin! Und, - wenn nicht mandmal die Wehmuth das Uebergewicht nimmt, und Lotte mir den elenden Troft erlaubt, auf ihrer Sand meine Beklemmung auszuweinen, - so muß ich fort, muß binaus! und schweife bann weit im Keld umber; einen jahen Berg zu klettern ift dann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Pfad durchzuarbeiten, durch die hecken, die mich verleten, durch die Dornen, bie mich zerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich vor Mudigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Racht, wenn der bobe Vollmond über mir steht, im einsamen Balbe, auf einen frummgewachsenen Baum mich fete, um meinen verwundeten Soblen nur einige Linderung zu verschaffen, und dann in einer ermattenden Rube in dem 6

Dammerschein hinschlummre! D Wilhelm! Die einfame Wohnung einer Zelle, das harene Gewand und der Stachelgurtel waren Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Adieu! Ich sehe dieses Eiendes kein Ende als das Grab.

## am 3. September.

Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt haft. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, fie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ift wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!

# am 10. September.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Run überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich nicht an beinen Hals fliegen, dir mit taufend Thräuen und Entzückungen ausbrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen! Hier sie ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erzwarte den Morgen, und mit Sonnenausgang sied die Pferde bestellt.

Ald, sie schlaft ruhig, und benkt nicht, daß sie mich nie wieder seben wird. Ich habe mich losgeriffen; bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwey Stunden mein Bothaben nicht zu verrathen. Und Gott welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtsessen mit Lotten im Garten zu senn. Ich stand auf der Terrasse, unter den hohen Rastanienbaumen, und sah der Sonne nach, die mir nun zum letzenmale über dem lieblichen Thale, über dem sansten Fluß unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben dem herrslichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Reigung zu diesem Plätzchen entdeckten! das wahrhastig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunsthervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen Kastanienbaumen die weite Aussicht — Ach ich erinnere mich, ich habe dir, denk' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bosket die Allee immer dusterer wird, bis zuleht alles sich in ein geschlossenes Pläzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich sühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstemmale an einem hohen Mittage hinein trat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligseit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in ben ichmachtenden, fußen Gebanken des Abscheidens, bes Biedersebens geweidet, als ich fie die Terraffe berauf fteigen borte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faste ich ihre Sand, und fußte fie. waren eben berauf getreten, als der Mond binter bem buschigen Sügel aufging; wir redeten mancherlei, und famen unvermerkt dem duftern Cabinete naber. Lotte trat binein, und sette fich, Albert neben fie, ich auch: boch meine Unruhe ließ mich nicht lange figen; ich ftand auf, trat vor fie, ging auf und ab, fette mich wieder: es war ein angftlicher Buftand. Gie machte uns aufmertfam auf die schone Wirkung des Mondenlichtes, bas am Ende der Buchenwande die gange Terraffe vor uns erleuchtete: ein herrlicher Anblick, der um fo viel frappanter war, weil uns rings eine tiefe Dammerung ein= Bir waren still, und fie fing nach einer Beile an: Niemals gebe ich im Mondenlichte fpazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Berftorbenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Zufunft über mich kame. Wir werden fenn! fuhr fie mit ber Stimme des herrlichsten Gefühls fort; aber, Berther, follen wir uns wieder finden? wieder erkennen? Bas ahnen Sie? was sagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die hand reichte, und mir die Augen voll Thranen wurden, wir werden uns wieder sehen! hier und dort wieder sehen! — Ich konnte nicht weiter reben — Wilhelm, mußte fie mich bas fragen, ba ich biefen augstlichen Abschied im Herzen batte!

Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns miffen, fuhr fie fort, ob fie fuhlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? D! die Gestalt meiner Mutter ichwebt immer um mich. wenn ich am ftillen Abend unter ihren Rindern, unter meinen Rinbern fige, und fie um mid versammelt maren. ich dann mit einer fehnenden Thrane gen himmel febe, und wunsche, daß fie bereinschauen konnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde bes Todes gab : die Mutter ihrer Rinder zu fenn. Mit welcher Empfindung rufe ich aus: Berzeihe mir's. Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warft. Ud! thue ich bod alles, was ich kann; find fie boch gefleidet, genahrt, ach, und was mehr ift, als bas Mues, gepflegt und geliebt. Ronntest du unsere Gin= tracht seben, liebe Beilige! du wurdest mit dem beifeften Dante den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bittersten Thranen um die Wohlfahrt beiner Rinder batest. -

Sie fagte bas! o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte! Wie kann der kalte, todte Buchstabe biefe himmlische Bluthe des Geistes darstellen! Albert siel ihr fanft in die Rede: Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hangt sehr nach diesen

Ibeen, aber ich bitte Sie — D Albert, sagte sie, ich weiß, du vergissest nicht die Abende, da wir zusammen saßen an dem kleinen runden Tischchen, wenn der Papa verreist war, und wir die Kleinen schlafen geschieft hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kamst so selten dazu, etwas zu lesen — War der Umgang dieser herrlichen Geele nicht mehr als alles? die schone, saufte, muntere und immer thätige Frau! Gott kennt meine Thränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn himparf: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor üs binwarf. ihre Gand nahm und mit tausend Thranen nebte. Lotte! ber Segen Gottes ruht über bir, und ber Geift beiner Mutter! - Benn Sie ihn gekannt batten, faate Me. indem fie mir die Sand brudte, - fie war merth von Ihnen gekannt ju fenn! - Ich glaubte ju vergeben. Nie war ein größeres, ftolzeres Wort über mich and: gesprochen worden - und sie fuhr fort: Und diese Aran mußte in der Bluthe ibrer Jahre babin, da ihr innafter Sohn nicht feche Monate alt war! Ihre Krantheit Danerte nicht lange; sie war rubig, bingegeben, nur ibre Rimder thaten ihr weh, besonders das Kleine. Wie es aes gen bas Enbe ging, und fie ju mir fagte: Bringe mir sie herauf, und wie ich fie herein führte, bie Rleinen. die nicht wußten, und die Aeltesten, die obno Ginne waren, wie sie um's Bette ftanben, und wie fie bie Shanbe aufhob, und über fie betete, und fie fußte nach einander und fie wegschicke, und zu mir sagte: Sen ihre Mutter! Ich gab ihr die hand drauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte sie, das herz einer Mutter, und das Aug' einer Mutter. Ich habe oft an deinen dankbaren Thränen gesehen, daß du fühlst, was das sen. habe es für deine Geschwister und für deinen Vater, die Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn trosten. Sie fragte nach ihm, er war ausgegangen, um uns den merträglichen Kummer zu verbergen den er fühlte, der Mann war ganz zerriffen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie horte jemand gehen, und fragte, und forderte dich zu sich, und wie sie dich aufah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blide, daß wir glidelich senn, zusammen glücklich senn würden — Albert siel ihr um den Hals und küste sie, und rief: wir sind es! wir werden es senn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir selber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin seyn! Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange bestlagten, die schwarzen Männer hätten die Mama wegsgetragen!

Sie stand auf, und ich ward erwedt und erschüttert, blieb sigen, und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurud ziehen, und ich hielt sie fester. Wir werden uns wieder sehen, rief ich, wir werden uns sinden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, suhr ich fort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich wurde es nicht aushalten. Leb' wohl, Lotte! Leb' wohl, Albert! Wir sehn uns wieder — Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. Ich sühlte das Morgen! Uch sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terzasse hervor, und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbaume ihr weißes Kleid nach der Gartenthurschimmern, ich streckte meine Arme aus, und es verzschwand.

# Leiden

bes

jungen Werthers.

Zwentes Buch.

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |

#### Um 20. October 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold ware, war' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugezdacht. Doch gutes Muths! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem biszehen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstzgefälligkeit herum schwadroniren, verzweisle ich an meizner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügssamkeit!

Geduld! Geduld! es wird besser werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast Recht. Seit ich unter dem Bolke alle Tage herum getrieben werde, und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit und, und uns mit allem versakrichen, so liegt Gluck ober Elend in den Gegenständen,

womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer uns herrlicher erscheint, jeder andere vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns fehlt, scheint uns oft ein anderer zu besigen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glücklichste vollkommen fertig, das Geschopf unserer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mihseligkeit nur gerade fort arbeiten, so finden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rubern — und — das ist doch ein wahres Gefühl feiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorläuft.

Ich fange an, mich in so fern ganz leidlich hier zu befinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug gibt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten, machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grafen C. fennen lernen, einen

<sup>2</sup>m 26. November 1771.

Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgange so viel Empsindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden kounte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.

## Um 24. December 1771.

Der Gesandte macht mir viel Berdruß, ich habe es voraus gesehen. Er ift der punktlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständslich wie eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht so steht es: da ist er im Stande, mir einen Aussag zurück zu geben und zu sagen: er ist gut, aber sehen Sie ihn durch, man findet immer ein besseres Bort, eine reinere Partikel. Da mochte ich des Teussels werden. Kein Und, kein Bindewortchen darf außensbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist er ein Todseind; wenn man seinen Pes

ioben nicht nach ber hergebrachten Melobie heraborgelt, so versteht er gar nichts brin. Das ist ein Leiden mir so einem Menschen zu thun zu haben.

Das Vertrauen bes Grafen von E. ift nech bas einzige, was mich schadlos halt. Er sagte mir letze: hin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsfamkeit und Vedenklichkeit meines Gesandten sen. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resigniren, wie ein Reisender, der über einen Verg muß; freilich, ware der Verg wicht da, so ware der Weg viel bequemer und kurzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber! —

Mein Alter fpurt auch wohl ben Borang, ben mir ber Graf vor ihm gibt, und bas argert ibn, und er ergreift jede Gelegenheit, Uebels gegen mich vom Grafen zu reden: ich halte, wie naturlich, Widervart, und baburch wird die Sache nur schlimmer. Geftern gar brachte er mich auf, denn ich war mit gemeint: ju fo Beltgeschäften fen ber Graf gang gut, er habe viele Leichtigkeit zu arbeiten, und fuhre eine gute Reber; boch an grundlicher Gelehrsamkeit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dagu machte er eine Miene, als ob er fagen wollte: Rublit dn den Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirfung; ich verachtete ben Wenfchen, der fo denken und fich fo betragen konnte. 3ch bielt ibm Stand, und focht mit ziemlicher Beftigfeit. fagte, ber Graf fen ein Mann, vor dem man Achtung haben muffe, wegen seines Charakters sowohl, als wegen seiner Kenntnisse. Ich habe, sagt' ich, niemand gez kannt, bem es so geglückt ware, seinen Geist zu erweizem, ihn über unzählige Gegenstände zu verbreiten, und boch diese Thätigkeit für's gemeine Leben zu bez halten. Das waren dem Gehirne spanische Obrfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraiz sonnement noch mehr Galle zu schlucken.

Und baran seyd ihr alle Schuld, die ihr mich in das Josh geschwatzt, und mir so viel von Activität vorgessungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Rartosseln legt, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verlausen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galere abarbeiten, auf der ich nun angeschmies det bin.

Und das glanzende Elend, die Langeweile unter dem garstigen Bolke, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erdarmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Rockschen. Da ist ein Weib, zum Exempel, die jederman von ihrem Abel und ihrem Lande unterhalt, so, daß jeder Fremde denken muß: das ist eine Narrin, die sich auf das bisiehen Abel und auf den Ruf ihres Landes Wanderstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eines Antschweisers Tochter — Sieh, ich kann das Wenschen-

geschlecht nicht begreifen, bas fo wenig Sim bat, um fich fo platt zu proftituiren.

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thbricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmisch ist — ach ich lasse gern die andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch konnten gehen lassen.

Bas mich am meisten neckt, find die fatalen burgerlichen Berhaltniffe. 3mar weiß ich fo gut ale einer, wie nothig der Unterschied der Stande ift, wie viel Bortheile er mir selbst verschafft: nur soll er mir nicht eben gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glud auf biefer Erbe genießen konnte. 3d) lernte neulich auf dem Spazier= aange ein Fraulein von B. . . . fennen, ein liebensmurbiges Geschöpf, das sehr viel Natur mitten in bem fteifen Leben erhalten bat. Wir gefielen uns in unferem Gesprade, und da wir schieden, bat ich fie um Erlandnig, sie bei sich seben zu burfen. Gie gestattete mir bas mit so vieler Freimuthigkeit, bag ich ben schicklis den Augenblick fanm erwarten fonnte, zu ihr zu ge-Sie ift nicht von hier, und wohnt bei einer Zante ben. im Sause. Die Physiognomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gespräch war meist an sie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich so ziemlich weg. was mir mir bas Kraulein bernach felbst gestand: daß die liebe Zante in ihrem Alter Mangel an allem, fein anftan= biges Bermogen, feinen Geift, und feine Stube bat, als die Reihe ihrer Borfahren, keinen Schirm, als ben Stand, in ben fie fich verpallisabiret, und fein Ergegen, als von ihrem Stockwerf herab uber die burgerli= chen Saupter weg zu feben. In ihrer Jugend foll fie schon gewesen senn, und ihr Leben weggegaufelt, erft mit ihrem Eigenstinne manchen armen Jungen gegualt, und in den reifern Jahren fid, unter den Gehorfam eines alten Officiers geduckt haben, ber gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt das eherne Sahr= bundert mit ihr zubrachte- und starb. Mun fieht fie im eifernen fich allein, und wurde nicht angesehen, ware ibre Richte nicht fo liebenswurdig.

#### Den 8. Sanuar 1772.

Bas das für Menschen sind, beren ganze Seele auf dem Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Jahre lang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hatten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Bersbrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Borige Boche gab es bei der Schlitztensahrt Händel, und der ganze Spaß wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und daß der, der den erssten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Wisnister durch seinen Secretär regiert! Und wer ist denn der erste? Der, dinkt mich, der die andern übersieht, und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräste und Leisdenschaften zu Ausführung seiner Plane anzuspannen.

## Mm 20. Jauner.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, bier in ber Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich wor einem schweren Wetter geflüchtet habe. Go lange ich in dem traurigen Reste D..., unter dem fremben, meinem herzen ganz fremden Bolke, herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein herz mich geheißen hatte Ihnen zu schreiben; und jetzt in dieser Hute, in dieser Einsschränkung, da Schnee und Schloßen wider mein Genschaftung, da Schnee und Schloßen wider mein Genschen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Geskalt, Ihr Andersen, o Lotte! so heilig, so warm! Guter Gett! ber erste glückliche Augenblick wieder.

Benn Sie mich faben, meine Befte, in bant Schwall von Zerftreuung! wie ausgetrockust meine Sinne werben; nicht einen Augenblick ber Bille bes

Dergend, wicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich fiebe wie vor einem Raritatenkaften und febe bie Manchen und Gaulden vor mir berumrucken, und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ift. Ich fpiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie eine Marionette. und fasse manchmal meinen Nachbar an der bolzernen Sand und ichaudre zurud. Des Abende nehme ich mir vor, ben Sonnenaufgang ju genießen, und komme nicht aus bem Bette; am Tage hoffe ich, mich bes Mondfcheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. weiß nicht recht, warum ich aufstehe, warum ich schlas fen gehe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung fette, fehlt: ber Reiz, ber mich in tiefen Rachten munter erbielt, ift bin, ber mich bes Morgens aus bem Schlafe wectte, ift weg.

Ein einzig weibliches Geschbof habe ich hier gefunben, eine Fraulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen fann. En! werden Sie fagen, ber Mensch legt fich auf niedliche Complimente! Bang unmahr ift es nicht. Seit einiger Beit bin ich fehr artia, weil ich doch nicht anders senn kann, habe viel Wis, und die Frauenzimmer fagen: es wußte niemand fo fein zu loben, ale ich (und zu lugen, fegen Gie bingu , beun ohne bas geht es nicht ab , verfteben Gie?) Ich moute von Fraulein B. . . reden. Sie hat viel Seele, Die voll aus ihren blauen Augen bervor blickt. **7 \*** 

Ihr Stand ift ihr zur Laft, ber keinen ber Bulufche ihe res herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus bem Getimmel, und wir phantasiren manche Stunde in landlichen Scenen von ungemischter Glückseligkeit; ach! und von Ihnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freiwillig, hort so gern von Ihnen, liebt Sie.

D fåß ich ju Ihren Fußen in dem lieben vertraulichen 3immerchen, und unfere kleinen Lieben walzten fich mit einander um mich herum, und wenn fie Ihnen zu laut wurden, wollte ich fie mit einem schauerlichen Mahrzehen um mich zur Rube versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über ber schneeglanzenden Gegend, der Sturm ift hinüber gezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Kafig sperren — Abien! Ift Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!

#### Den 8. Rebruar.

Wir haben seit acht Tagen das abschenlichste Wetter, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang ich hier bin, ift mir noch kein schoner Tag am himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verleidet hatte. Wenn's nun recht regnet, und stöbert, und frostelt, und thaut: ha! deut' ich, kann's doch zu hause nicht schlimmer werz den als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf, und versvricht einen

feinen Tag, erwehr'ich mir niemals auszurufen: da has ben sie doch wieder ein himmlisches Gut, worum sie eins ander bringen konnen. Es ist nichts, worum sie eins ander nicht bringen. Gesundheit, guter Name, Freudigsteit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhort, mit der besten Meinung. Manchmal mocht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wüthen.

Um 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zussammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann ihm zu widersprechen, und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar sansten Berweis, aber es war doch ein Berweis, und ich stand im Begriffe meinen Abschied zu bezgehren, als ich einen Privatbrief \*) von ihm erhielt,

<sup>\*)</sup> Man hat aus Ehrfurcht fur biefen trefflichen herrn gedachten Brief, und einen andern, deffen weiter hinten erwähnt wird, diefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine folsche Kuhnheit durch den warmsten Dant bes Publikums ent; foulbigen zu konnen.

einen Brief, vor dem ich wiedergekniet, und den kolen, weisen Sinn angebetet habe. Wie er meine alle zugroße Empfindlichkeit zurecht weiset, wie er meine überspannten Jdeen von Wirksamkeit, von Einstaß unf andere, von Durchdringen in Geschäften, die jugendilichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht nuszurotren, war zu mildern und dahin zu leiten such, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun konnen. Auch bin ich auf acht Tage gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist.

## am 20. Febrüat.

Gott fegne euch, meine Lieben, gebe euch alle bie guten Tage, die er mir abzieht!

Ich danke dir, Albert, daß du mich betrogen haft: ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeittag sehn wurde, und hatte mir vorgenommen, feierlichst an demfelben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen, und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun sehd ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zwenten Plas barin, und will und

sing ihn behälten. Dich wurde rasend werden, weim fie vergeffen konnte - Albert, in dem Gedanken liegt eine Phile. Atbert, leb' wöhl! Leb' wohl, Engel des Planteis! Leb' wohl, Lotte!

Den 15. Marg.

Ich habe einen Verdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zahnen! Teusfel! er ist nicht zu ersetzen, und ihr send doch allein Schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und qualtet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannsten Iven Veranden verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikensscher das aufzeichnen würde.

Der Graf von C... liebt mich, distinguirt mich, das ist bekamt, das habe ich dir schon hundertmal gestagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tasel, eben an dem Tage, da Abends die noble Gesellschaft von Geren und Frauen bei ihm zusammen kommt, an die ich nicht gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, das wir Subalternen nicht hinein gehören. Gut. Ich speise bei dem Grafen, und nach Tische gehn wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm, mit dem Obrisken B... der dazu kommt, und so rückt die

Stunde der Gefellichaft beran. 3d bente, Gott meiß, an nichts. Da tritt berein die übergnabige Dame von S. . mit Ihrem herrn Gemahl und wohl ausgebruteten Ganslein Tochter, mit der flachen Bruft und nied= lichem Schnürleibe, machen en passant ihre bergebrachten, hochadelichen Augen und Nablocher, und wie mir die Nation von Bergen zuwider ift, wollte ich mich eben empfehlen, und wartete nur, bis ber Graf vom garftigen Gewafche frei mare, als meine Fraulein B... herein trat. Da mir bas Berg immer ein biß= chen aufgeht, wenn ich fie febe, blieb ich eben, fellte mich hinter ihren Stuhl, und bemerkte erft nach einiger Beit, baf fie mit weniger Offenheit, als fonft, mit einiger Berlegenheit mit mir rebete. Das fiel mir auf. Ift fie auch wie alle bas Volk! bachte ich, und war angestochen, und wollte geben; und boch blieb ich, weil ich fie gerne entschuldigt hatte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Bort von ihr hoffte, und - was du willft. Unterdeffen fullt fich bie Gefellschaft. Der Baron F. . mit der gangen Garberobe von ben Rronungszeiten Frang bes erften ber. ber Bofrath R.. hier aber in qualitate herr von R.. genannt, mit seiner tauben Frau ic., ben übel fournirten F.. nicht zu vergeffen, ber bie Lucken feiner altfrankischen Garderobe mit neumodischen gappen ausflictt, bas fommt zu Sauf, und ich rebe mit einigen meiner Befanntschaft, die alle sehr lakonisch find. Ich bachte -

und gab nur auf meine B. . Acht. Ich merkte nicht. daß die Beiber am Ende des Saales fich in die Ohren flufterten, baf es auf die Manner circulirte, baf Krau von S. . mit bem Grafen redete (bas alles hat mir Fraulein B. . nachher erzählt), bis endlich ber Graf auf mich los ging, und mich in ein Kenfter nahm. Sie wiffen, fagte er, unfere wunderbaren Berhaltniffe; bie Gesellschaft ist unzufrieden, merke ich, Gie bier zu feben. Ich wollte nicht um alles - Ihro Excellenz fiel ich ein, ich bitte tausendmal um Verzeihung; ich batte eber dran benten follen, und ich weiß, Gie vergeben mir diese Inconsequeng; ich wollte ichon vorbin mich empfehlen, ein bbfer Genius hat mich juruck gebalten, setzte ich låchelnd bingu, indem ich mich neigte. Der Graf drudte meine Sande mit einer Empfindung, bie alles fagte. Ich ftrich mich fachte aus ber vornehmen Gesellschaft, ging, sette mich in ein Cabriolet, mid fuhr nach M. ., bort vom Sugel bie Conne untergeben zu seben, und dabei in meinem homer ben berrlichen Gesang zu lesen, wie Ulug von dem trefflichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles aut.

Des Abends komme ich zurud zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststube; die würselten auf
einer Ede, hatten das Tischtuch zurück geschlagen. Da
kommt der ehrliche Abelin hinein, legt seinen hut nieder, indem er mich ausseht, tritt zu mir, und sagt
leise: Du hast Berdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der

Graf hat bich aus ber Gesellschaft gewiesen. — hote fie ber Teufel! sagt' ich; mir war's lieb, bas ich in bie freie Luft kam. — Gut, sagte er, bas du es auf bie leichte Achsel nimmst! Nur verdriest mich's, es ist schon überall herum — Da sing mich das Ding irst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen, und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum unt Das aub bbsed Blut.

Und da man nun hente gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich hbre, daß meine Neider nun trinniphis ren, und sagen: da sahe man's, wo es mit den Uebers muthigen hinausginge, die sich ihres bischen Ropfs überhbben, und glaubten sich darim über alle Berhälte nisse hinausseigen zu durfen, und was des Hundezeischwäges mehr ist — da mochte man sich ein Messer in's Herz bohren; dem man rede von Selbstständigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulden kunn; daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Bortseil über ihn haben; wenn ihr Geschwäge leer ist, ach, da kan man sie leicht lassen.

2m 16. Mars.

Es hetzt mich alles. Heute treffe ich Frankein B. . in der Allee, ich konnte mich nicht enthalten fie angures den, und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellsschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr meuliches

Berngen gu geigen. D Werthet, fagte fie, mit einem timigen Lone, formten Sie meine Berrofrrung fo ausletten, ba Sie mein Berg tennen? Bas ich gelitten habe um Meentwillen, von bem Augenblicke an, ba ich in ben Sial etat! Ich fah alles voraus, hundertmal fak mir's auf ber Bunge, es Ihnen ju fagen. Ich mußte, baß bie son . . und T .. mit ihren Mannern eber aufbrethen warben, als in Ihrer Gefellschaft zu bleiben; ich wante, buf der Graf es mit ihnen nicht verderben durf, ind jeto der Larm! — Wie, Kraulein? Mate til), und verbarg meinen Schrecken; benn alles, was Welle mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Willer burch bie Abern in diesem Augenblicke. — Was Wit Mich es fcon gefostet! sagte bas fuße Geschbof, indeff in die Thränen in den Augen standen. — Ich war ntellt Bert mehr von mir felbst, war im Begriffe, mich in me Ragen zu werfen. Erklaren Gie fich, rief ich. Die Thränen liefen ihr die Wangen herunter. Ich war anner mir. Gie trodnete fie ab, ohne fie verbergen zu wollen. Meine Lante fennen Sie, fing fie an; fie war gegenwartig, und hat, o mit was fur Augen bat fie bas angesehen! Werther, ich habe gestern Nacht ansaeftanden, und heute fruh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe muffen zuhoren Sie berabfetzen, erniebrigen, und konnte und durfte Gie nur salb vertheibigen.

Jebes Wort, bas fie fprach, ging mir wie ein

Sie fühlte nicht, welche Schwert durch's Berg. Barmbergiafeit es gewesen mare, mir bas alles au perichweigen; und nun fügte fie noch bagu, was weiter murbe getraticht werben, mas eine Art Menichen barüber triumphiren murbe. Wie man fich nunmehr über die Strafe meines Uebermuthe und meiner Gerinafche Bung anderer, die sie mir icon lange vorwerfen. Bibeln und freuen wurde. Das alles, Wilhelm, von ihr gu boren, mit der Stimme ber mabreften Theilnehmung - ich war zerstort, und bin noch wütbend in mir. wollte, bag fich einer unterftunde mir es vorzuwerfen, baff ich ihm ben Degen durch ben Leib ftoffen tounte: wenn ich Blut fabe, murde mir es beffer werden. Auch. ich habe hundertmal ein Meffer ergriffen, um biefem Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer eblen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erbitt und aufgejagt find, fid) felbst aus Instinct eine Aber aufbeißen, um fich zum Athem zu belfen. Go ift mir's oft, ich mochte mir eine Aber bffnen, die mir die ewige Rreibeit schaffte.

Am 24. Marj.

Ich habe meine Entlassung vom hofe verlangt, und werde sie, hoffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlaubniß dazu bei euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was ihr zu sagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß

ich alles, und also - Bringe bas meiner Mutter in eis nem Gaftchen bei, ich tann mir felbst nicht belfen, und fie mag fich gefallen laffen, wenn ich ihr auch nicht helfen fam. Freilich muß es ihr webe thun. Den scho= nen Lauf, den ihr Gohn gerade jum Geheimenrath und Gefandten ansetzte, fo auf einmal Salte zu feben, und rudwarts mit dem Thierchen in den Stall! Macht nun daraus was ihr wollt, und combinirt die mbglichen Falle, unter denen ich hatte bleiben konnen und follen; genug, ich gehe; und damit ihr wißt, wo ich hin= fomme, fo ift hier der Kurft \* \*, der vielen Gefchmack an meiner Gesellschaft findet; ber hat mid gebeten, ba er von meiner Absicht borte, mit ihm auf feine Guter zu geben, und ben schönen Frühling da zuzubringen. 3th foll gang mir felbst gelaffen fenn, hat er mir verfprochen, und ba wir uns zusammen bis auf einen gewiffen Punkt verstehn, so will ich es benn auf gut Glud magen, und mit ihm gehen.

# Bur Nachricht.

Um 19. April.

Danke für deine beiden Briefe. Ich antwortete wicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Absschied vom hofe ba ware; ich fürchtete, meine Mutter mbchte sich an den Minister wenden, und mir mein Vor-

haben erschweren. Nun aber ist es gescheben, mein Maschied ist da. Ich mag ench nicht sagen, wie ungern
man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister
schreibt: ihr wurdet in neue Lamentationen ausbregben.
Der Erhprinz hat mir zum Abschiede fünf und unganig
Ducaten geschickt, mit einem Worte, das mich bis zu
Thränen gerührt hat; also brauche ich von den Mutier
das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Mu 5. May.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich
ben auch wieder sehen, will mich der alten glucklich
verträumten Tage erinnern. Zu eben dem There
will ich hinein geben, aus dem meine Mutter mit mir
heraus fuhr, als sie nach dem Tode meines Baters
den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre
Stadt einzusperren. Abieu, Wilhelm! du sollst von
meinem Zuge hören.

Um 9. Map.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner heinzeh mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwartete Gefühle haben mich ergriffen. Un ber großen Linde, die eine Biertelftunde vor ber Stadt nach

G. gu fteht, lief ich halten, flieg aus, und ließ ben Padition fortfahren, um zu Auße jede Erinnerung ganz neu, lebbaft, nach meinem Bergen zu foften. Da stand ich nun unter ber Linde, die ehebem, als Rnabe, bas Biel und die Grauge meiner Spaziergange gewesen. Bie anders! Damals sehnte ich mich in glucklicher Un= miffenheit binaus in die unbekannte Welt, wo ich fur mein bert fo viele Rahrung, fo vielen Genuß hoffte, meinen ftrebenden, sehnenden Busen auszufüllen und au befriedigen. Ist tomme ich gurud aus der weiten Welt - o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Soffnungen, mit wie viel zerstorten Planen! - 3ch fah' bas Gebirge vor mir liegen, das fo taufendmal ber Gegenstand meiner Bunsche gewesen war. Stunden: lang tonnt' ich hier figen, und mich hinuber fehnen, mit inniger Seele mich in den Balbern, den Thalern verlieren, die sich meinen Augen so freundlich = dammernd barkellten; und wenn ich bann um bestimmte Zeit wieber gurid mußte, mit welchem Widerwillen verließ ich nicht ben lieben Plat! - 3d fam ber Stadt naher, alle die alten bekannten Gartenhauschen wurden von mir acarust, die neuen waren mir zuwider, so auch alle Beranderungen, die man sonft vorgenommen hatte. 3d trat jum Thor hinein, und fand mich boch gleich und gang wieber. Lieber, ich mag nicht in's Detail achen: so reizend, als es mir war, so einformig wurde ch in ber Ergablung werden. Ich hatte beschloffen, auf

dem Markte zu wohnen, gleich neben unserem alten Saufe. 3m Singeben bemertte ich, daß bie Couls ftube, mo ein ehrliches altes Beib unfere Rinbheit gusammengepfercht hatte, in einen Kramlaben verwandelt Ich erinnerte mich ber Unrube, ber Ibranen, mar. ber Dumpfheit des Sinnes, ber Bergensangft, bie ich in dem Loche ausgestanden batte. - 3ch that feinen Schritt, ber nicht merkwurdig war. Gin Pilger im heiligen Lande trifft nicht fo viele Statten religibser Erinnerungen an, und feine Seele ift fcmerlich fo voll beilis ger Bewegung. - Roch Gins fur taufend. 3ch ging den Aluf binab, bis an einen gewissen Sof; bas mar fonst auch mein Weg, und die Platchen, wo wir Rnaben uns übten, die meisten Sprunge der flachen Steine im Wasser hervorzubringen. Sch erinnerte mich so lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Baffer nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinfloffe, und wie ich da so bald Granzen meiner Borstellungefraft fand, und boch mußte das weiter geben. immer weiter, bis ich mich ganz in dem Anschauen einer unfichtbaren Ferne verlor. - Sieh', mein Lieber, fo beschränft und so gludlich waren die herrlichen Altvater! fo kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulof von bem ungemeffnen Meer und von der unendlichen Erde spricht, das ist so mahr, menschlich, innig, eng und Das hilft mich's, daß ich jett mit gebeimniftvoll. iebem

jebem Schulknaben nachsagen kann, daß sie rund sen? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um drauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruhen.

Nun bin ich hier, auf dem fürstlichen Jagbschloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit dem herrn leben, er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelme, und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspuncte, wie sie ihm der Andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr, als dieß herz, das doch mein einziger Stolz ist, bas ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes. Uch, was ich weiß, kann jeder wissen — mein herz habe ich allein.

Mm 25. Man.

Ich hatte etwas im Kopfe, davon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre: jetzt, da nichts drans wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Vorzuehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spaziergang Seethe's Wette. XVI. Bb.

entbeckte ich ihm mein Borhaben; er wibertieth mir es, und es mußte bei mir mehr Leibenschaft, als Grille gewesen sehn, wenn ich feinen Gründen nicht hatte Gebbr geben wollen.

Um 11. Junius.

Sage was bu willft, ich kann nicht langer bleiben. Bas foll ich bier? Die Zeit wird mir lang. Der Kurft balt mich, so aut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ift ein Mann von Berftande, aber von gang gemeinem Berftande: fein Umgang unterhalt mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lefe. Noch acht Tage bleibe ich, und dann ziebe ich wieder in der Irre herum. Das Befte, mas ich hier gethan habe, ift mein Zeichnen. Der gurft fahlt in ber Runft, und murbe noch ftarter fublen, wenn er nicht durch das garftige wiffenschaftliche Befen, und durch die gewohnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit ben Babnen, wenn ich ibn mit warmer Imagination an Natur und Kunft berumführe, und er es auf einmal recht gut ju machen bentt. wenn er mit einem gestempelten Runstworte brein stolpert.

Mm 16. Julius.

In wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf ber Erbe! Gent fir benn mehr?

Um 18. Julius.

We ich hin will? Das laß dir im Vertrauen erdff: nen. Bierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Berg: werke im \*\* schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder naher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Nein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Main! D Gott, der du mich machtest, wenn du mir biefe Seligkeit bereitet hattest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet seyn. Ich will nicht rechten, unt verzeihe mir diese Thranen, verzeihe mir meine verzeihe mir diese Thranen, verzeihe mir meine verzeihlichen Bunsche! — Sie meine Frau! Wenn ich bab liebste Geschopf unter der Sonne in meine Arme gezstellichen hatte — Es geht mir ein Schauder durch den gulizen Korpet, Wilhelm, wenn Albert sie um ben schlanken Leib faßt.

Und, darf ich es fagen? Warum nicht, Wilhelm?

D er ist nicht der Mensch, die Winsche dieses herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein herz nicht sympathetisch schlägt, bei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein herz und kottens in Einem zusammen treffen; in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt, daß unsere Empsindungen über eine handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Weine Thranen sind getrocknet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

### Am 4. August,

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werben in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Beib unter ber Linde. Der alteste Junge lief mir entgegen, sein Freusdengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergesschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Perr, ach mein Hans ist mir gestorben! Es war der jungste ihrer Knaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und hat nichts mitzgebracht, und ohne gute Leute hatte er sich heraus betteln muffen; er hatte das Fieber unterwegs gefriegt.

— Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte bem Rleis nen was; sie bat mich, einige Aepfel anzunehmen, bas ich that, und ben Ort bes traurigen Andenkens verließ.

Um 21. Auguft.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lesbens wieder aufdammern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann laufe ich dem Hirngespinnste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, den Weg, den ich zum erstenmal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Rein Wink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste seyn mußte, der in das ausgebrannte, zerstorte Schloß zurückkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestatztet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinzterlassen hatte.

## am 3. Gentembet.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein Anderer lieb haben kann, lieb haben barf, ba ich fie so gang allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, mech weiß, noch habe, als sie!

# um 4. Sentember.

Ja, es ist fo. Wie die Natur fich jum Berbfte neigt, wird es Berbst in mir und um mich ber. Deine Blatter werden gelb, und ichon find die Blatter ber benachbarten Baume abgefallen. Sab' ich bir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich ba ich herkam? Jest erkundigte ich mich wieber nach ibm in Mahlheim; es hieß, er fen aus bem Dienfte gejagt morden, und niemand wollte was weiter von ihm wisfen. Geftern traf ich ihn von ungefahr auf bem Bege nach einem andern Dorfe; ich redete ihn an, und er ergablte mir feine Geschichte, bie mich bowvelt und breufach gerührt hat, wie du leicht begreifen wirft, wenn ich dir fie wieder erzähle. Doch, wozu das alles ? warum behalt' ich nicht für mich, was mich angfligt und frankt? warum betrub' ich noch dich? warum geb! ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten. Gen's benn, auch bas mag zu meinem Schicksal gehoren!

Mit einer stillen Traurigkeit, in ber ich ein wenig

fcbeues Wefen zu bemerken fcbien, antwortete ber Menfch mir erft auf meine Aragen; aber gar bald offner, ale: wenn er fich und mich auf einmal wieder erkennte, gestand er mir feine Fehler, Hagte er mir fein Unglack. Ronnt ich bir, mein Freund, jedes feiner Borte por Gericht stellen! Er bekannte, ja er erzählte mit einer Urt von Genuff und Glud ber Wiedererinnerung, daß die Leidenschaft zu feiner Sausfrau fich in ihm tagtaglich vermebet, daf er zulett nicht gewußt habe, was er thue, nicht, wie er nich ausbrudte, wo er mit dem Ropfe bingefolit? Er habe weber effen, noch trinken, noch schlafen tonnen; es habe ihm an der Rehle gestockt; er habe gethan, was er nicht thun follen; was ihm aufgetragen morben, bab' er vergessen; er sen als wie von einem bb= fen Geift verfolgt gewesen; bis er eines Tags, als et fie in einer obern Rammer gewuft, ihr nachgegangen, ja vielmehe ihr nachgezogen worden fen. Da fie feinen Bitten tein Gehor gegeben, hab' er fich ihrer mit Gewalt bemachtigen wollen; er wiffe nicht, wie ihm gefcheben fen, und nehme Gott jum Beugen, daß feine Abstaten gegen fie immer redlich gewesen, und daß er niches febnitcher gewänscht, als daß sie ihn beirathen, baß fie mit ihm ihr leben zubringen mochte. Da er eine Beit lang gerebet batte, fing er an ju ftoden, wie einer, ber noch etwas zu fagen hat, und fich es nicht herauszufagen getraut; endlich geftand er mir auch mit Schachteenheit, was sie ihm für kleine Bertraus: lichkeiten erlaubt, und welche Rabe fie ihm verabnnet. Er brach zwens, drenmal ab, und wiederholte die lebhafs teften Protestationen, daß er das nicht fage, um fie schlecht zu machen, wie er fich ausbrudte, baß er fieliebe und schape, wie vorber, daß so etwas nicht über feis nen Mund gefommen fen, und daß er es mir nur fage. um mid ju überzeugen, daß er fein gang verfebrter und unfinniger Mensch sen - Und bier, mein Bester, fang' ich mein altes Lied wieder an, das ich ewig anstimmen werde: konnt' ich dir den Menschen vorstellen, wie er por mir ftand, wie er nod) por mir ftebt! Ronnt' ich bir alles recht sagen, damit du fühltest, wie ich an seinem Schicksale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug, ba bu auch mein Schicksal tennft, auch mich tennft. fo weißt du nur zu wohl, mas mich zu allen Unglucklichen. mas mich besonders zu diesem Ungludlichen hinzieht.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergeffen habe, das sich aber leicht hinzudenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehn, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schone Hossinungen gibt; diesser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen, und eisnen solchen Lärm von der Sache gemacht, daß die Fran, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufs

nehmen können. Jego habe sie wieder einen andern Knecht genommen, auch über ben, sage man, sep sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er sep fest entsschlossen, das nicht zu erleben.

Bas ich dir erzähle, ift nicht übertrieben, nichts vers zärtelt, ja ich darf wohl fagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sittlichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft, ist also keine dichterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Classe von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten — zu Nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Ansdacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entsschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich fast nicht getraue.

Um 5. September.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufe Land geschrieben, mo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Ge

fing an: Bester, Liebster, komme sohalb bu kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurücksehren würde. Das Billet blieb liegen, und siel mir Abends in die Habe. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Bas die Einbildungskraft für ein göttliches Geschent ist, rief ich aus, ich konnte mir einen Augenblick vorspiez geln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach eb, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

## Am 6. September.

Es hat schmer gehalten, bis ich mich entschinß, meineu blauen einfachen Frack, in dem ich mit kotten zum erstenmale tanzte, abzulegen; er mard aber zufett gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lesten, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleiber dazu.

Ganz will es doch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich deute, mit der Zeit fall wir der auch lieber werben.

Sie war einige Tage verreist, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen, und ich kuste ihre Hand mit tausend Freuden.

Am 12. September.

Ein Canarienwogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund, sagte sie, und lockte ihn auf ihre Hand; er ist meinen Kleinen zuges dacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er kust mich auch, sehen Sie!

Als sie bem Thierchen ben Mund hinhielt, brudte es sich so lieblich in die suffen Lippen, als wenn es die Geligkeit hatte fuhlen konnen, die es genoß.

Er soll Sie auch kuffen, sagte sie, und reichte den Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Beg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevol-len Genusses.

Sein Ruß, sagte ich, ist nicht gang ohne Begierde; er sucht Nahrung, und kehrt unbefriedigt von der lees ren Liebkolung gurud.

Er ist mir auch aus dem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus benen die Freuden unschuldig theilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich kehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bilbern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen, und mein Berz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Effichenissischen miege, nicht meden!

Und warum nicht? Sie traut mir fo! fie weiß, wie ich fie liebe!

### Am 15. September.

Man mochte rafend werden, Wilhelm, baf es Menschen geben foll, ohne Ginn und Gefühl an bem menigen, mas auf Erben noch einen Werth bat. fennst die Rugbaume, unter benen ich bei bem ebrlis den Pfarrer gu St.. mit Lotten gefeffen, Die berrlichen Rufbaume! die mich. Gott weiß, immer mit bem größten Seelenvergnugen fullten! Bie vertraulich fie den Pfarrhof machten, wie fuhl! und wie berrlich die Aeste maren! und die Erinnerung bis zu ben ehr= lichen Geiftlichen, die fie vor fo vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeister hat uns ben einen Ramen oft genannt, ben er von seinem Grofvater gebort batte: fo ein braver Mann foll es gewesen fenn, und fein Ans benten war mir immer heilig unter ben Baumen. fage bir, bem Schulmeister ftanben bie Thranen in ben Mugen, ba wir gestern bavon rebeten, bag fie abgehauen worden — Abgehauen! Ich mochte toll werben, ich konnte den hund ermorden, der den ersten bieb bran that. 3d, ber ich mich vertrauern konnte, wenn so ein paar Baume in meinem hofe standen, und einer davon sturbe vor Alter ab, ich muß zusehen. Schatz, eine ift boch babei! Was Menschengefühl ift!

Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Krau Pfarrerin foll es an Butter und Evern und übrigem Butrauen fpuren, mas fur eine Bunde fie ihrem Orte gegeben hat. Denn sie ift es, die Frau bes neuen Pfarrers (unfer alter ift auch gestorben), ein hageres, frankliches Geschopf, das fehr Ursache hat, an der Welt feinen Untheil zu nehmen, benn niemand nimmt Untheil an ihr. Gine Marrin, die fich abgibt gelehrt zu fenu, fich in die Untersuchung des Canons melirt, gar viel an der neumodischen, moralischkritischen Reformation bes Christenthumes arbeitet, und über Lavaters Schwarmerenen die Achseln gudt, eine gang gerruttete Gefundheit hat, und begwegen auf Gottes Erdboden feine Freude. So einer Creatur mar es auch allein mbalich, meine Nugbaume abzuhauen. Siehst du, ich tomme nicht zu mir! Stelle dir vor, die abfallenden Blåtter machen ihr den Sof unrein und dumpfig, die Baume nehmen ihr bas Tageslicht, und wenn bie Ruffe reif find, fo merfen die Rnaben mit Steinen barnach, und bas fallt ihr auf die Merven, bas ftort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennifot, Gemler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, fo unzufrieden fah, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten? - Benn ber Schulze will, bier zu Lande, fagten fie, was fann man machen? Aber eins ift recht geschehen: Der Schulze und ber Pfarrer, ber boch auch von feiner Frau

Grillen, die ihm ohnedies die Suppen sicht fett idechen, was haben wollte, dachten es mit einunder zu theilen; da erfuhr es die Kammer, und sagte: bier herein! denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Theil des Pfarrhoses, wo die Bäume standen, nich verkaufte sie an den Meistbietenden. Sie liegen! Dwenn ich Jurst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer — Fürst! — Ja, wenn ich Jurst wäre, was kummerten mich die Bäume sin meinem Lande!

## 2m 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ift mir es schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Mbert nicht so begluckt zu senn scheint, als er — hoffte, als ich — zu senn glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dunkt deutlich genug.

#### Mm 12. October.

Offian hat in meinem Herzen ben Homer verbrängt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt! Bu wandern über die Heide, umfauft vom Stutmwinde, der in dampfenden Nebeln die Geister der Bater, tin dammernden Lichte des Mondes hinführt. Ju weren vom Gebirge ber, im Gebrulle des Walbstroms, bath

verwehtes Mechzen ber Geister aus ihren Sohlen, und Die Wehllagen bes zu Tobe fich jammernden Dabdhens, um bie vier moosbedecten, grasbemachsenen Steine Des Ebelaefallnen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn bann finde, ben manbelnden grauen Barben, ber auf ber weiten Beide die Aufstapfen seiner Bater sucht, und ach! ihre Grabsteine findet, und dann jammernd nach bem lieben Sterne des Abends hinblickt, der fich in's vollende Meer verbirat, und die Zeiten der Vergangenbeit in bes Selben Seele lebendig werden, da noch der freanblithe Strahl ben Gefahren der Tapferen leuchtete, und ber Mond ihr befranztes, ffegruckfehrendes Schiff beschien. Wenn ich ben tiefen Rummer auf seiner Stirn left, ben letten, verlaffenen Berrlichen in aller Ermatrung bem Grabe zuwanken sehe, wie er immer neue, schmerzlichalübende Freuden in der fraftlosen Gegenwart ber Schatten seiner Abgeschiedenen einsaugt, und nach ber kalten Erbe, bem hoben, webenden Grafe nieberfiebt, und ausruft: Der Wanderer wird kommen, kom: men, ber mich kannte in meiner Schonbeit, und fraaen: 200 ift der Ganger, Fingals trefflicher Gobn? Sein Ruftritt geht über mein Grab bin, und er fragt vergebens nach mir auf der Erde. — D Freund! ich mbchte gleich einem eblen Waffentrager bas Schwert ziehn, meinen Zursten von ber zuckenden Qual des lange fun absterbenden Lebens auf einmal befreien, und bem befreiten Balbaott meine Seele nachsenben.

Mm 19. Dctober.

Ach diese Lucke! diese entsetzliche Lucke, die ich hier in meinem Bufen fühle! — Ich denke oft, wenn du sie nur Einmal, nur Einmal an dieses herz bruden konntest, diese ganze Lucke wurde ausgefüllt seyn.

#### Mm 26. October.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und im= mer gewisser, daß an dem Dasenn eines Geschopfes menig gelegen ift, gang wenig. Es fam eine Freunbin zu Lotten, und ich ging berein in's Rebenzimmer, ein Buch zu nehmen, und konnte nicht lefen, und bann nahm ich eine Reder zu schreiben. Ich borte fie leise reden; fie ergahlten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuigkeiten: Wie diese heirathet, wie jene frank, fehr frank ist; sie hat einen trodnen Suften, die Rnoden ftehn ihr jum Geficht beraus, und friegt Dbn= machten; ich gebe keinen Rrenzer fur ihr Leben, fagte Der R. N. ist auch so übel bran, sagte Lotte. Er ift geschwollen, sagte die andere. - Und meine lebhafte Einbildungefraft versette mich an's Bett biefer Armen; ich fab fie, mit welchem Biderwillen fie dem Leben den Ruden mandten, wie sie - Wilhelm! und meine Weibchen redeten davon, wie man eben da= von redet - daß ein Fremder ftirbt. - Und wenn ich mich umsehe, und sebe das Zimmer an, und rings um mid mich herum Lottens Kleider, und Alberts Scripturen, und diese Meubeln, denen ich nun so befreundet bin, sogar diesem Dintenfasse, und denke: Siehe, was du nun diesem Hause bist! Alles in allem. Deine Freunde ehren dich! du machst oft ihre Freude, und deinem Herzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht seyn konnte; und doch — wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Kreise schiedest? Würden sie, wie lange würden sie die Lücke sühlen, die dein Verlust in ihr Schicksal reißt? wie lange? — D so vergänglich ist der Mensch, daß er auch da, wo er seines Daseyns eigentliche Gewisheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieben, daß er auch da verlöschen, verschwinden muß, und das so balb!

Mm 27. October.

Ich mochte mir oft die Brust zerreißen, und das Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig seyn kann. Ach die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit, werde ich den andern nicht beglücken, der kalt- und kraftlos vor mir steht.

### Mm 27. October Whenbs.

Ich habe so viel, und die Empfindung an the verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird wir alles zu nichts.

Mm 30. Debober.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf bem Punote gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß ber große Gott, wie einem bas thut, so viele Liebendwärzbigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu durfen; und das Zugreifen ist boch ber natürlichste Trieb der Menschheit! Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

#### Mm 3. November.

Beiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette, mit dem Bunsche, ja manchmal mit der hoffnung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Angen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. D baß ich lannisch senn könnte, könnte die Schuld auf's Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung schieden, so wurde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Webe mir! tof
fühle zu wahr, daß an mir allein alle Schuld liegt, —
nicht Schuld! Genug, daß in mir die Quelle alles Elen-

des verborgen ift, wie ehemals die Quelle aller Seligkeit. Bin ich nicht noch eben berselbe, ber ebemals in aller Rulle der Empfindung berumschwebte, dem auf jedem Tritte ein Paradies folgte, der ein Berg hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfaffen? Und dief Berg ift jest todt, aus ihm fließen feine Entzudungen mehr, meine Augen find troden, und meine Sinne, die nicht mehr von erquidenden Thranen gelabt werden, ziehen angit= lich meine Stirn zusammen. Ich leide viel, benn ich habe verloren mas meines Leben einzige Wonne mar, die beilige belebende Rraft, mit der ich Welten um mich fcbuf: fie ist babin! -Wenn ich zu meinem Kenfter binaus an den fernen Sugel febe, wie die Morgensonne uber ihn ber den Nebel durchbricht, und den stillen Wiesengrund bescheint, und der sanfte Kluß zwischen seinen entblatterten Weiden zu mir berschlangelt, - o! wenn da diefe herrliche Natur so ftarr vor mir fteht, wie ein ladirtes Bildchen, und alle die Bonne keinen Tropfen Seligfeit aus meinem Bergen berauf in bas Gebirn pumpen fann, und ber gange Rerl vor Gottes Ungeficht ficht wie ein verfiegter Brunn, wie ein verlechter Eimer. 3d babe mich oft auf ben Boben geworfen, und Gott nm Ebramm gebeten, wie ein Adersmann um Regen, wetter bet Hemmet ehern über ihm ift, und um ihn die Erbe werberftet.

Aber ach! ich fähle es, Gott gibt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungeftumen Birten, und jene Jebten, deren Andenken mich qualt, warum waren fie fo selig, als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innigdankbarem Herzen aufnahm!

## Mm 8. November.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworfen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke! — ich denke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Text kommen zu lassen. Bester! ich bin dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

## Mm 15. November.

Ich danke dir, Wilhelm, für deinen herzlichen Antheil, für deinen wohlmeinenden Rath, und bitte dich, ruhig zu senn. Laß mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Mühseligkeit noch Kraft genug durchzusetzen. Ich ehre die Religion, das weißt du, ich fühle, daß sie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschmachtenden Erquickung ist. Nur — kann sie denn, muß sie

benn bas einem jeden fenn? Wenn du die große Welt ansiehst, so siehst du Tausende, denen sie es nicht war, Zausende, denen fie es nicht senn wird, gepredigt oder ungepredigt, und muß fie mir es denn fenn? Sagt nicht felbst ber Gohn Gottes, daß die um ihn fenn murben, die ihm der Bater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun der Bater fur fich behalten will, wie mir mein Berg fagt? - Sch bitte bich, lege bas nicht falfch aus; fieh nicht etwa Spott in diefen unschuldigen Worten; es ift meine gange Geele, die ich bir vorlege; sonst wollte ich lieber, ich hatte ges schwiegen: wie ich benn über alles das, wovon jederman fo wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort ver-Bas ift es anders als Menschenschicksal, sein liere. Maß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken? - Und ward der Relch dem Gott vom himmel auf feiner Menschenlippe zu bitter, warum foll ich groß thun, und mich stellen, als schmeckte er mir suß? Und warum follte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, ba mein ganges Befen gwischen Genn und Nichtsenn gittert, da die Vergangenheit wie ein Blig über dem finstern Abgrunde ber Bukunft leuchtet, und alles um mich her verfinkt, und mit mir die Welt untergeht ift es ba nicht die Stimme der gang in fich gedrangten, fich felbst ermangelnden und unaufhaltsam hinabsturgenden Creatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Rrafte ju fuirichen: Mein Gott! mein Gott! warum haft du mich verlaffen? Und follt' ich mich bes Ausbruckes schämen, follte mir es vor bem Augenblicke blinge senn, ba ihm der nicht entging, der die himmel zusammenrollt, wie ein Tuch?

Mm 21. Rovember.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift bereitet, das mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlärfe den Becher ans, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was foll der gatige Blick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sieh auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Dand, und sagte: Abieu, lieber Werther! — Lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hunderts mal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette geben wollte, und mit mir selbst allerlei schwatze, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.

Mm 22. Rovember.

Ich kann nicht beten: Las mir fie! und boch komme fie mir oft als bie Meine vor. Ich kann nicht beten:

Sie mir fie! bem fie ift eines Andern. Ich wigle mich mit meinen Schmerzen herum; weun ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanen von Antithesen.

Um 24. November.

Gie fühlt, mas ich dulde. heute ift mir ihr Blick tief burch's Berg gebrungen. 3d fand fie allein; ich facte nichts, und fie fah mich an. Und ich fah nicht mehr in ihr die liebliche Schonheit, nicht mehr das Leuch= ten bes trefflichen Geiftes, das war alles vor meinen Mugen verschwunden. Gin weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Antheils, des supesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr ju Kagen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Salle mit taufend Ruffen antworten? Sie nahm ihre Bu-Aucht aum Clavier, und bauchte mit fuffer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Livven fo reizend gesehen; es war, als wenn fe fich lechzend offneten, jene fugen Tone in fich ju fallurfen, die aus dem Inftrument hervorquollen, und unr ber bennnlische Widerhall aus dem reinen Munde zurudklange. - Ja, wenn ich dir das so sagen konnte! - Ich widerstand nicht långer, neigte mich und schwur: nie mil ich es magen einen Ruß euch aufzudrucken, Linven! auf denen bie Geister bes Simmels schweben. - Und doch - ich will - Da! fiehft bu, bas fteht wie

eine Scheidewand vor meiner Seele — biefe Sezligkeit — und bann untergegangen, biefe Gunbe abzubußen — Sunde?

## Mm 26. Dovember.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequalt worden. Dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als sah' ich in mein eignes herz. Ich habe so viel auszustehen! Ach sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

## Am 30. November.

Ich foll, ich foll nicht zu mir felbst tommen! wo ich bintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. heute! o Schickfal! o Menschheit!

Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagsstunde, ich hatte keine Lust zu essen. Alles war doe, ein naß-kalter Abendwind blies vom Berge, und die grauen Regenwolken zogen das Thal hinein. Bon fern sah' ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke, der zwisschen den Felsen herum rabbelte, und Kräuter zu suchen schien. Alls ich näher zu ihm kam, und er sich auf das Geräusch, das ich machte, herumdrehte, sahe ich eine interessante Physiognomie, darin eine stille Trauer den

Dauptzug machte, die aber sonst nichts, als einen geraben guten Ginn ausbruckte; seine schwarzen Saare maren mit Nadeln in zwen Rollen gesteckt, und die übrigen in einen starken Bopf geflochten, der ihm den Ruden berunter bing. Da mir seine Rleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er wurde es nicht übel nehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmerksam mare, und daher fragte ich ihn, was er suchte? Ich suche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen - und finde feine. - Das ift auch die Jahrezeit nicht, fagte ich lachelnd. — Es gibt fo viele Blumen, fagte er, indem er zu mir herunter fam. In meinem Garten find Rofen und Belanger= jelieber zwenerlei Sorten, eine hat mir mein Bater gegeben, sie wachsen wie Unkraut; ich suche schon zwen Tage barnach, und kann sie nicht finden. Da haußen sind auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und das Taufendguldenfraut hat ein schones Blumchen. Reines kann ich finden. - 3ch merkte was Unbeimliches, und drum fragte ich durch einen Umweg: Bas will Er benn mit ben Blumen? Ein wunderbares zuckendes facheln verzog fein Geficht. - Wenn Er mich nicht verrathen will, sagte er, indem er den Kinger auf den Mund brudte, ich habe meinem Schat einen Strauf versprochen. Das ift brav, fagte ich. D, fagte er, fie hat viel andere Sachen, fie ift reich. - Und boch hat fie Beinen Strauß lieb, versette ich. - D! fuhr er fort,

fie hat Juwelen und eine Krone. - Wie beifft fie benn? - Benn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, versette er, ich mar' ein anderer Mensch! Sa, ce mar einmal eine Zeit, da mir es so wohl war! Stest ift es aus mit mir. 3ch bin nun - Ein naffer Blid gum Sim: mel drudte alles aus. - Er war also gludlich? fragte ich. — Ach ich wollte, ich ware wieder so! sause er. Da war mir es fo wohl, fo luftig, fo leicht, wie einem Kische im Baffer! - Beinrich! rief eine alte Krau, Die ben Beg hertam, Beinrich, wo ftectit bu? wir baben bich überall gesucht, tomm jum Effen - Ift bas Guer Sobn? fragt' ich . zu ihr tretend. Wohl , mein armer Sohn! verfette fie. Gott hat mir ein fchmeres Rreus aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. Co dille, fagte fie, ift er nun ein halbes Sabr. Gott fen Dank, daß er nur fo weit ift; vorher war er ein genges Jahr pafend, da hat er an Retten im Zollhaufe gelegen. thut er niemand nichts: nur hat er immer mit Abnicen und Raifern zu schaffen. Er war ein fo guter fliffer Menfch, ber mich ernabren balf, feine ichbne Dand schrieb, und auf einmal wird er tieffinnia, falle in ein hisiges Kieber, daraus in Raseren, und nun ift er, mie Sie ihn feben. Wenn ich Ihm erzählen follte. Dere -Ich unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Trage: was war denn das für eine Zeit, von der er rubmt, bas er so gludich, so wohl barin gewesen sen? Der tharieuse Menich! rief fie mit mitleidigem Lacheln, ba meint er bie

Beit, ba er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wuste. — Das siel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich drüdte ihr ein Stuck Geld in die Hand, und verließ sie eilend.

Da bu gluctlich warst! rief ich aus, schnell por mich bin nach ber Stadt zu gehend, da dir es mohl mar, wie einem Rifch im Waffer! - Gott im himmel! Saft du bas zum Schicksale der Meuschen gemacht, daß sie nicht gladich find, als ehe fie zu ihrem Berftande kommen, und wenn fie ihn wieder verlieren! - Elender! und auch wie beneibe ich beinen Trubfinn, die Bermirrung beiner Sinne, in der du verschmachtest! Du gehft hoffmunasvoll aus, beiner Konigin Blumen zu pflucken im Binter - und trauerst, da du feine findest, und begreifst nicht, warum bu keine finden kannft. Und ich und ich gebe ohne Hoffnung, ohne Zweck heraus, und febre wieder beim, wie ich gekommen bin. - Du mahnft, welcher Mensch bu senn wurdest, wenn die Generalftaa= ten dieb bezahlten. Seliges Geschopf! das den Mangel feiner Gludfeligkeit einer irdischen Binderniß zuschreiben Du fühlft nicht! du fühlst nicht, daß in deinem gerfidrten Bergen, iu beinem gerrutteten Gehirne bein Elend liegt, wovon alle Konige der Erde dir nicht helfen fonnen.

Muffe ber troftlos umfommen, der eines Rranten forttet, ber nach der entfernteften Quelle reift, die feine

Rrantheit vermehren, fein Ausleben ichmerzbafter mas den wird! der fid uber das bedrangte Berg erhebt, bas, um feine Gewiffensbiffe los zu werden, und die Leiben seiner Seele abzuthun, eine Vilgrimschaft nach bem heiligen Grabe thut. Reber Auftritt, ber feine Soblen auf ungebahntem Wege burchschneibet, ift ein Linderunge= tropfen der geangsteten Seele, und mit jeder ausgedauer: ten Tagereise legt fich das Berg um viele Bedrangniffe leichter nieder. — Und durft ihr das Wahn nennen, ihr Bortframer auf euren Volftern? - Babn! - DGott! du fiehst meine Thranen! Mußtest du, der du den Menichen arm genug erschufft, ihm auch Bruder zugeben, die ihm das bifchen Armuth, das bifichen Bertrauen noch raubten, das er auf dich hat, auf dich, du Miliebens ber! Denn das Bertrauen zu einer heilenden Burgel. zu den Thrauen des Weinstockes, mas ift es, als Bertrauen zu bir, bag bu in alles, mas uns umgibt, Seilund Linderungefraft gelegt haft, der wir fo ftundlich bedurfen? Bater! den ich nicht kenne! Bater! der fonft meine gange Seele fullte, und nun fein Ungeficht von mir gewendet hat! rufe mich zu dir! schweige nicht langer! bein Schweigen wird diese durstende Seele nicht aufhalten. - Und murde ein Mensch, ein Bater gurnen tonnen, dem fein unvermuthet rudfehrender Sohn um ben Sals fiele und riefe: 3ch bin wieder ba, mein Bater! Burne nicht, daß ich die Wanderschaft abbreche, bie ich nach beinem Willen langer aushalten follte. Die Belt

ift überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir das? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von dir weisen?

# Um 1. December.

Wilhelm! der Mensch, von dem ich dir schrieb, der gludliche Ungludliche, war Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nahrte, verbarg, entbedte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unsune mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.

# Um 4. December.

Ich bitte bich — Siehst du, mit mir ist's aus, ich trag' es nicht långer! Heute saß ich bei ihr — saß, sie spielte auf ihrem Clavier, mannichfaltige Melodien, und all ben Ausdruck! all! — all! — Was willst du? — Ihr Schwesterchen putze ihre Puppe auf meinem Knie. Mir kamen die Thrånen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Trauring siel mir in's Gesicht — meine Thrånen stoffen — Und auf einmal siel sie in die alte himmelsüße

Melodie ein, so auf einmat, und mir durch die Stele gehn ein Trostgefühl, und eine Erinnerung des Berganzgenen, der Zeiten, da ich das Lied gehort, der düstern Zwischenräume, des Verdruffes, der sehlgeschlagenen Hoffnungen, und dann — Ich ging in der Stude auf und nieder, mein Herz erstickte unter dem Zudringen. Um Gottes willen, sagte ich, mit einem heftigen Ausbruch hin gegen sie fahrend, um Gottes willen, hören Sie auf! Sie hielt, und sah mich starr an. Werther, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging, Werther, Sie sind sehr krank, Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehn Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich ris mich von ihr weg, und — Gott! du siehst mein Elend, und wirst es enden.

## Mm 6. December.

Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und traumend füllt sie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Bas ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er fie am ndthigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufsichwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beisden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewußtseyn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

# Der Herausgeber an ben Leser.

Wie fehr wunscht' ich, daß uns von den letten merkwurdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhandige Zeugniffe übrig geblieben waren, daß ich nicht nothig hatte, die Folge seiner hinterlaff nen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen seyn laffen, genaue Nach=
richten aus dem Munde berer zu sammeln, die von sei=
ner Geschichte wohl unterrichtet seyn konnten; sie ist ein=
fach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf
wenige Kleinigkeiten mit einander überein; nur über
die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Mei=
nungen verschieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren konnen, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlassenen Briefe einzuschalten, und das kleinste ausgefundene Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebfedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorzgeht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmuth und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer Burgel geschlagen, fich fester unter einander verschlungen und sein ganges Wesen nach und nach ein= genommen. Die harmonie seines Geistes war vollig zerftort, eine innerliche Site und Seftigkeit, die alle Rrafte feiner Natur durch einander arbeitete, brachte die widrigsten Wirkungen hervor, und ließ ihm zulest nur eine Ermattung übrig, aus der er noch angstlicher empor strebte, als er mit allen Uebeln bisher gefampft hatte. Die Beangstigung seines Bergens zehrte die übrigen Rrafte feines Geiftes, feine Lebhaftigkeit, feinen Scharffinn auf; er ward ein trauriger Gefellschafter, immer ungludlicher, und immer ungerechter, je ungludlicher er ward. Benigstens fagen bieß Alberts Freunde; fie behaupten, daß Werther einen reinen, ruhigen Mann, ber nun eines lang gewunschten Glud's theilhaftig geworben, und fein Betragen, fich diefes Glud auch auf bie Bufunft zu erhalten, nicht habe beurtheilen konnen, er, ber gleichsam mit jedem Tage sein ganzes Bermbgen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Albert, fagen fie, hatte fich in fo kurzer Zeit nicht verandert, er war noch immer derfelbige, den Werther fo vom Anfang her kannte, fo febr fchatte und ehrte. liebte Lotten über alles, er war ftolz auf fie, und wunschte fie auch von jederman als das herrlichste Geschopf aner: kannt zu miffen. War es ihm daher zu verdenken, wenn er auch jeben Schein bes Berbachts abzuwenden munichte,

Genengand. Ja, ja, fagte er zu fich felbit, mit beimsiebem Babnenirichen: bas ift ber vertraute, freund= liche, gartliche, an allem theilnehmende Umgang, die milige, dauerude Treue! Sattiakeit ift's und Gleichmiltigkeit! Biebt ibn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die theure, toftliche Frau? Weiß er fein Glud au schaten? Weiß er fie zu achten, wie fie es verbient? Er bat fie, mun gut er hat fie - Ich weiß bas, wie ich was anders auch weiß, ich glaube an den Gedanken gemobut zu fonn, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen — Und hat denn die Freundschaft au mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Mubanglichkeit an Lotten schon einen Gingriff in seine Rechte, in meiner Aufmertsamteit fur fie einen ftillen Bormurf? Ich weiß es wohl, ich fühl' es, er sieht mich ungern, er municht meine Entfernung, meine Gegenmart ift ibm befdmerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft ftand er fille, und schien umtehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwarts, und war mit diesen Gedanten und Selbstgesprächen endlich gleichsam wiber Willen bei dem Jagbhause angekommen.

Er trat in die Thur, fragte nach dem Alten und nuch Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Ber Attefte Anabe fagte ihm, es sen drüben in Wahlsbeim vin Ungläck geschehn, es sen ein Bauer erschlazgen worden! — Es machte das weiter keinen Eins

bruck auf ihn. — Er trat in die Stube, und fand totten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet
seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle
die That zu untersuchen. Der Thäter war noch undekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthur gefunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleibte war Knecht einer Witwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses horte, fuhr er mit heftigkeit auf. Ift's moglich! riefer aus; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweiselte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Korper hingelegt hatten, entsetz' er sich vor dem sonst so geliebten Platze. Jene Schwelle, worauf die Nachbardkinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schonsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Baume standen ohne Laub und bereift; die schonen Hecken, die sich über die nies drige Kirchhosmauer wollbten, waren entblättert und die Grabsteine sahen mit Schuee bedeckt durch die Lücken hervor.

Als er sich der Schenke näherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewasszucher Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter berbeisichre. Werther sah hin und blieb nicht lange zweisselhaft. Ja! es war der Knecht, der jene Witwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Berzweisslung umhergehend, angetroffen hatte.

Bas hast du begangen, Unglücklicher! rief Berther aus, indem er auf den Gefangnen losging. Dieser sab ihn still an, schwieg, und versehre endlich gang gelassen: "Reiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man brachte den Gefangnen in die Schenke, und Berther eilte fort.

Durch die entsetliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschütztelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mismuth, seizner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Angenblick herausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unzsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich, er fand ihn als Verbrecher selbst so schollen, auch Andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu konnen, schon drängte sich der lebbakteste Vortrag nach seinen Lippen, er eilte

nach dem Jagbhause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Antmann von stellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegens martia, dien verstimmte ihn einen Mmenblick: boch faßte er fich bald wieder, und trug bem Amtmann feurig feine Gefinnungen por. Diefer fchuttelte einige mal den Ropf, und obgleich Werther mit ber gröfften Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Bahrbeit alles vorbrachte, mas ein Menfch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war boch, wie fich's leicht benfen lagt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, widersprach ibm eifrig, und tabelte ibn, baff er einen Meurbel. morber in Schutz nehme! Er zeigte ibm, baß auf biele Beife jedes Gefet aufgehoben, alle Sicherheit bes Staats zu Grund gerichtet werbe; auch fette er binge. daß er in einer solchen Sache nichte thun thune, ohne fich die größte Verantwortung aufzuladen, es muffe alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, ber Amtmann mochte durch die Finger sehr, wenn man dem Menschen zur Flucht behülflich mare! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich in's Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite: Werther wurde überstiumt, und mit einem antsehlichen

Laiben machte er fich auf ben Weg, nachbem ihm ber Amermann einigemal gefagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten!

Wie fehr ihm diese Worte aufgefallen senn muffen, sehn wir aus einem Zettelchen, das sich unter feinen Papieren fand, und das gewiß an dem namlichen Tage geschrieben worden:

"Du bifk nicht zu retten, Unglücklicher! Ich febe mohl, daß wir nicht zu retten find."

Mas Albert zuletzt über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Mersthern hochst zuwider gewesen: er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharfssinne nicht entging, daß beide Manner recht haben mochten, so war es ihm doch, als ob er seinem inversten Dassyn entsagen mußte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte.

Ein Blattchen, das fich darauf bezieht, das viels leiche fein ganges Berhaltniß zu Albert ausbruckt, fin: bem wir unter feinen Papieren.

"Bas hilft es, daß ich mir's sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweibe; ich kann nicht gerecht seyn."

Beil es ein gelinder Abend mar, und bas Metter anfing fich jum Thauen ju neigen, ging Lotte mit Alberten zu Auße gurud. Unterwege fab fie fich bier und da um, eben, ale wenn fie Berthere Begleitung vermifte. Albert fing von ihm an zu reben, er tabelte ibn , indem er ibm Gerechtigfeit widerfahren lieft. Er berührte seine ungludliche Leidenschaft und munschte. daß es möglich seyn mochte ihn zu entfernen. winich' es auch um uniertwillen, fagt' er, und ich bitte dich, fuhr er fort, fiebe gu, feinem Betragen gegen bid eine andere Richtung zu geben, feine bftern Besuche zu vermindern. Die Leute werden aufmerts fam, und ich weiß, daß man hier und da brüber ge-Lotte schwieg, und Albert schien ihr sprochen hat. Schweigen empfunden zu haben; wenigstens feit ber Beit erwahnte er Werthers nicht mehr gegen fie, und wenn fie feiner ermahnte, ließ er das Gefprach fallen, oder lenkte es wo anders bin.

Der vergebliche Versuch, den Werther gur Rettung des Unglücklichen gemacht hatte, war das lette Aufslodern der Flamme eines verloschenden Lichtes; er verssank nur desto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit;

besonders tam er fast außer sich, als er horte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, ber sich nun auf's Läugnen legte, auffordern konnte.

Alles was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet mar, der Berdruff bei der Gefandtschaft, alles was ihm fonft mißlungen war, was ihn je gefrantt hatte, ging in feiner Geele auf Er fand sich durch alles dieses wie zur und nieder. Untbatiafeit berechtigt, er fand fich abgeschnitten von aller Unsficht, unfabig, irgend eine Sandhabe zu ergreifen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens aufaßt, und fo rudte er endlich, gang feiner munderbaren Empfindung, Denkart, und einer end= lofen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Ginerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, deffen Rube er ftorte, in feine Rrafte fturmend, fie ohne 3weck und Aussicht abarbei= tend, immer einem traurigen Ende naber.

Bon seiner Berworrenheit, Leidenschaft, von seinem raftlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmude, find einige hinterlassene Briefe die starksten Zeugnisse, bie wir bier einrucken wollen.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Buftande, in bem jene Unglidlichen gewesen seyn muffen, von benen

Mm 12. December.

man glaubte, sie wurden von einem bosen Geiste unw ber getrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Augst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreisen droht, das mir die Gurgel zuprest! Webe! webe! und dann schweise ich umher in den furchtbaren nächtlichen Gaenen dieses menschenseindlichen Jahrszeit.

Geftern Abend mußte ich hinaus. Es war pile lich Thauwetter eingefallen, ich hatte gehort, ber Muß fen übergetreten, alle Bache geschwollen, und von Malik heim herunter mein liebes That überschwemmt! Rachts nach eilfe rannte ich binaus. Ein furchterliches Schaus spiel, vom Rels herunter die wuhlenden Aluthen in bem Mondlichte wirbeln zu feben, über Aecker und Biefen und Secken und alles, und bas weite Thal binauf und hinab Gine fturmende Gee im Saufen bes Minbas! Und wenn dann der Mond wieder bervortrat, und aber ber schwarzen Wolke ruhte, und vor mir binaus die Aluth in fürchterlich = berrlichem Wiederschein rollte und flang: da überfiel mich ein Schauer, und wieber ein Sehnen! Ach mit offnen Armen stand ich gegen ben Abgrund und athmete hinab! hinab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab ju sturgen! dahin ju brausen wie die Bellen! Db! - und den Rug vom Boden zu heben vermochteft bu nicht, und alle Qualen zu enden! - Reine Uhr ift noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilhelm!

wie geen hatte ich mein Menschsenn brum gegeben, mit jemen Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluthen zu fassen! Ha! und wird nicht vielleicht dem Einzeskerten einmal diese Wonne zu Theil? —

Und wie ich wehmuthig hinabsah auf ein Platchen. no ich mit Lotten unter einer Beide geruht, auf eis nem heißen Spaziergange, — das war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Weide erkannte! Und ihre Wiesen, bachte ich, die Gegend Wilhelm. mm ihr Jagdhaus! wie verstort jest vom reißenden Strom unfere Laube! dacht' ich. Und der Bergangenbeit Sonnenstrahl blickte berein, wie einem Gefange nen ein Traum von Beerden, Wiesen und Ehrenam= tern! Ich ftand! - Ich schelte mich nicht, dem ich habe Muth zu fterben. - 3d hatte - Run fige ich Wer, wie ein altes Weib, das ihr holz von Zaunen Mospelt und ihr Brot an den Thuren, um ihr hin= fterbendes, freudeloses Dasenn noch einen Augenblick w verlangern und zu erleichtern. "

"Mas ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst! Ist nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüberlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? — Ich will nicht betheuern — Und nun, Traume! D wie

Den 14. December.

wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Machten zuschrieben! Diese Nacht! ich zittre es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, fest an meinen Busen gedruckt, und deckte ihren liebez lispelnden Mund mit unendlichen Kussen; mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! bin ich strafbar, daß ich auch jetzt noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zuz rück zu rufen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ist es aus! meine Sinne verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich bin nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit, unter solchen Umstånden in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Ruckehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Soffs nung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That seyn, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichst ruhigen Entschlosssenheit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst, bliden aus einem Zettelchen hervor, das mahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ist, und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schickfal, ihre Theilnehs mung an dem meinigen, prest noch die letten Thranen aus meinem versengten Gehirne.

Den Borhang aufzuheben und bahinter zu treten! bas ift alles! Und warum bas Jandern und Jagen? Beil man nicht weiß, wie es bahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und baß bas nun die Eigensschaft unsers Geistes ist, da Berwirrung und Finstersniß zu ahnen, wovon wir nichts bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und sein Vorsatz fest und unwiderruflich, wovon folgender zwendeutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgibt.

#### Um 20. December.

"Ich danke deiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast Recht: mir ware besser, ich ginge. Der Vorschlag, den du zu einer Rücksehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigsstens mochte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist mir es sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nothig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reif

ist; und vierzehn Tage auf ober ab thun wiel. Meiner Mutter sollst du sagen: daß sie für ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Vergebung bitte, wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Lebwohl, mein Theuerster! Allen Segen des himmels über dich! Lebwohl!"

Bas in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unsgludtlichen Freund gewesen, getrauen wir und kann mit Borten auszudrücken, ob wir und gleich davon, nach der Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen konnen, und eine schone weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empfinden kann.

So viel ist gewiß, sie war fest bei sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entfernen, und wenn sie zauderte, so war es eine berzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihn kosten, ja, daß es ihm beinahe unmbglich senn wurde. Doch wend sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Verhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu heweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen werth senen.

Un demfelben Tage, ale Berther ben gulett einge

ichalteten Brief an feinen Freund geschrieben, es mar ber Sonntag vor Weihnachten, fam er Abends zu Lotten und fand fie allein. Sie beschaftigte fich einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurecht gemacht Er redete von dem Bergnugen, das die Rleinen haben wurden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Deffnung der Thur und die Erscheinung eines aufgevutten Baumes mit Bachelichtern, Buckerwerk und Alepfeln, in paradiefische Entzückung fette. Gie follen, fagte Lotte, indem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes gacheln verbarg, Gie follen auch befchert friegen, wenn Sie recht geschickt find; ein Bachestocken und noch mas. - "Und mas heißen Sie geschickt senn? rief er gus; wie foll ich fenn? wie kann ich fenn? beste Lotte!" Donnerstag Abend, sagte sie, ift Beihnachts= abend, da kommen die Rinder, mein Bater auch, da frieat jedes das Seinige, da kommen Sie auch — aber nicht eber. - Berther flutte. - Ich bitte Gie, fuhr fie fort, es ift nun einmal fo, ich bitte Gie um meiner Rube willen, es fann nicht, es fann nicht fo bleiben. - Er wendete seine Augen von ihr, und ging in ber Stube auf und ab., und murmelte bas: Es fann nicht fo bleiben, zwischen den Bahnen. Lotte, die den schrecklichen Buffand fühlte, worein ihn diese Worte verset batten, suchte durch allerlei Fragen feine Gedanken ab= aulenten, aber vergebend. "Dein, Lotte, rief er aus,

ich werbe Sie nicht wieber feben!" Barum bas? versette fie , Berther , Sie tonnen , Sie muffen uns wieber feben, nur maßigen Sie fich. D. warum mußten Sie mit dieser heftigkeit, dieser unbezwinglich baftenben Leidenschaft fur alles, was Sie einmal anfaffen, geboren werden! 3ch bitte Sie, fuhr fie fort, indem fie ibn bei ber Sand nahm, maßigen Sie fich! 3br Geift, Ihre Wiffenschaften, Ihre Talente, mas bieten Die Ihnen fur mannichfaltige Ergenungen bar? Genn Sie ein Mann! wenden Sie diese traurige Anbanglichfeit von einem Geschopf, bas nichts thun fann als Gie bedauern. - Er knirrte mit ben Bahnen, und fab fie bufter au. Sie hielt feine Sand. Nur einen Mugenblick rubigen Sinn, Werther! fagte fie. Rublen Sie nicht, daß Gie fich betriegen, fich mit Willen zu Grunde richten! Warum benn mich, Berther? juft mich, bas Eigenthum eines Undern? juft bas? 3ch furchte, id) furchte, es ift nur die Unmbglichkeit mich au befigen, die Ihnen diesen Wunsch so reizend macht. Er zog seine Sand ans der ihrigen, indem er fie mit eis nem ftarren, unwilligen Blick anfah. "Beife! rief er, fehr weise! hat vielleicht Albert biefe Unmerfung gemacht? Politisch! sehr politisch!" - Es fann fie jeber machen, verfette fie brauf. Und follte benn in ber weis ten Belt fein Dadden fenn, bas bie Bunfche Ibres Bergens erfüllte? Gewinnen Gie's über fich, suchen Sie darnach, und ich schwore Ihnen, Gie werden fie finden;

benn schon lange angstet mich, für Sie und uns, die Einschränkung in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über sich! Eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, sinden Sie eisnen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie zurück, und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen.

"Das konnte man, sagte er mit einem kalten Lachen, drucken laffen, und allen hofmeistern empfehlen. Liebe Lotte! laffen Sie mir noch ein klein wenig Rub, es wird alles werden!" - Nur das, Werther, daß Sie nicht eber kommen als Weihnachtsabend! - Er wollte ant: worten, und Albert trat in die Stube. Man bot fich einen frostigen Guten Abend, und ging verlegen im Bimmer neben einander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden Discurs an, der bald aus mar, Albert deßgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Aufträgen fragte, und als er horte, sie seven noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte fagte, die Werthern falt, ja gar bart vorfamen. Er wollte geben, er konnte nicht, und gauberte bis acht, da fich benn fein Unmuth und Umwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde; und er hut und Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendes Compliment zu horen glaubte, bankte kalt bagegen, und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand, und ging Geethe's Bente. XVI. Bb.

allein in sein Zimmer, weinte laut, redata ausgehrache mit sich selbst, ging befrig die Stude auf und ab, und warf sich endlich in seinen Meidern auf's Wette, ma ihn der Bediente fand, der es gegen eils wagte hinein du gehen, um zu fragen, ob er dem herrn die Stiefele ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Rediens ten verbot den andern Morgen in's Zimmer zu kommen, bis er ihn rufen wurde.

Montags früh, ben ein und zwanzigsten Pecamber, schrieb er folgenden Brief an Lotten, ben man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gesunden und ihr überbracht hat, und den ich absahweise bier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, das er ihn geschrieben habe.

"Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Ueberspannung, gefaßen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich gum letztenmale sehen werde. Wenn du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kuble Grab die enstarren Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augend blicke seines Lebens keine größere Güßigkeit weiß., als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht. Gig ist es, die meinen Entschluß besestigt, bestimmt hat: ich will sterben! Wie ich mich gestern von die zis, in

der fürchterlichen Emphrung meiner Ginne, wie fich alles bas nach meinem Bergen braugte, und mein boffnungslofes, freudelofes Dafenn neben bir, in gräßlicher Saite mich anpactte - ich erreichte taum mein Bimmer, ich worf mich außer mir auf meine Anie, und o Gott! du gewährtelt mir des lette Labial ber bitterffen Thranen! Taufend Unichlage, taufend Aussichten mutheten burch meine Seele, und zulett fand er ba, fest, gang, ber lette, einzige Gebanke: ich will fterben! - 3ch legte mich nieder, und Morgens, in der Rube des Erwadeng, febt er noch feft, noch gang fark in meinem berzen: ich mill fterben! - Es ift nicht Berzweiflung. es ift Gewißheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich mich opfre für bich. Ja, Lotte! warum sollte ich ce perschweigen? Gins von uns dreven muß hinmeg. und bas will ich fenn! D meine Beste! in diesem gerriffenen herzen ift es withend herumgeschlichen, oft beinen Mann zu ermorben! - bich! - mich! - Go fen es! - Wenn bu binauf fleigst auf ben Berg, an einem schonen Sommerabende, bann erinnere bich meiper, wie ich so ofe das That herauf kam, und dann blide nach bem Lirchhofe himber nach meinem Grabe, wie der Mind bas bobe Gras im Scheine ber finkenden Some hin und her wiegt - Ich war ruhig, ba ich anfing; nun, nun weine ich wie ein Kind, ba alles bas so lebhaft um mich wird" -

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bebienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Lagen verreisen würde, er solle daher die Kleider auskehren, und alles zum Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, denen er wochentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwey Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich das Effen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab, und schien noch zuletzt alle Schwermuth der Erzinnerung auf sich haufen zu wollen.

Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie versfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder Morgen! und noch ein Tag! und küßte sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die großen Brüder hätten schone Neujahrswünsche geschrieben, so groß! und einen für den Papa, für Albert und Lotten einen, und auch einen für Herrn Werther; die wollten sie am Neujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schonkte jedem etwas, setze sich zu

Pferde, ließ den Alten grußen, und ritt mit Thranen in ben Angen davon.

Gegen funf kam er nach Hause, befahl der Magd nach dem Feuer zu sehen, und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bucher und Basche unten in den Roffer packen und die Kleider einnahen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absatz seines letten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! du glaubst, ich wurde gehorchen, und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. D kotte! heut oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst, und benetzest es mit deinen lieben Thranen. Ich will, ich muß! D wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indest in einen sonderbaren Zustand gerathen. Nach der letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden wurde, wenn er sich von ihr entfernen sollte.

Es war wie im Borübergehn in Alberts Gegenwart gefagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthen hatte, und wo er über Nacht ausbleiben mußte.

Sie faff nun allein, teins bon thren Geldustrein mar um fie, fie überließ fich ihren Gebaffen, Die Wille über ihren Berbaltniffen berumidbeiften. Die fich fich nun mit bem Dann auf eibig verbunden, veffen giebe mind Trene fie tathite, bent fie von Berken gugethin wit, beffen Rube, beffen Zuverlafffafeit tollt obin Bifffittel boau bestimmt au fenn ichien, buf eine wackere Rittu bas Glud ihres Lebens barauf grunden Witte ne funfte was er ihr und ihren Rindern auf immer fenn murbe. ber andern Seite war ihr Bertber fo theuer geworben, gleich von dem erften Augenblick ihrer Bekanntichaft an batte fich die Uebereinstimmung ihrer Gemutber so ichbn aereiat, der lange dauernde Umgang mit ibm, fo mans de burchlebte Situationen batten einen unauslbicblichen Eindruck auf ihr Berg gemacht. Alles, mas fie Sintereffantes fühlte und bachte, mar sie gewohnt mit ihm zu theilen, und feine Entfernung brobete in ihr ganges Wesen eine Lucke zu teiffen , bie nicht wieder ausgefällt D, batte fie ibn in bein Mugenbild werben konnte. sum Bruber unmögnbeln fonnen! wie alletlith wire ne gewesen! - hatte fie ihn einer ihrer Arentibitum verbeirathen burfen, batte fie hoffen toinen, auch foin Berhaltniß gegen Albert dans wieder berkustellen!

Sie hatte fibre Freundinnen ber Reihe nach burchite bacht, und fand bei einer jeglichen erwas andichleren, fand keine, ber fie ihn gegbint hatte.

Ueber allen blefen Wetruchtungen filblie fie erft torf.

wishe fich es beutlich zu machen, baß ihr herzliches heims tiches Beilangen fen, ihn für sich zu behalten, und sagte sich bineben, daß sie ihn nicht behalten kbine, behalten bileste; ihr reines, schones, sonst so leichtes und leicht sich helsenbes Gennith empfand ben Druck einer Schwerzmuth; dem die Aussicht zum Glick verschlossen ist. Ihr Herz war gepreßt, und eine trübe Wolke lag über threin Auge.

So war es halb steben geworden, als sie Werthern bie Abeppe herauf kommen horte, und seinen Tritt, stebe Stinnne, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir durfen fast sagen zum erstenmat, bei seiner Anknist: Sie hatte sich gern vor ihm berlängnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm kit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hatten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unsere beider Ruhe.

Bie winfte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sein. Er legte einige Bucher hin; bie et gebrächt hatte, fragte nach andern, und sie wünschte; balb baß ihre Freundinnen kommen, bilb buß sie wegbleiben nichten. Das Mädchen kam garüd, und brachte bie Nuchricht, daß sich beibe entfiguibigen fleßen: Sie wollte das Madchen mit ihrer Arbeit in das Rebenzimmer sigen lassen; dann besam sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab, sie trat an's Clavier und fing eine Menuet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Canapee eingenommen hatte.

Saben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da drin in meiner Schublade, fing sie an, liegt Ihre Uebersetzung einiger Gesänge Ossans; ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hbren; aber seither hat sich's nicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder, ein Schaner übersiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen stunden ihm voll Thränen, als er hinein sah. Er setzte sich nieder und las.

"Stern der dammernden Nacht, schon funkelst du in Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Heide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von ferne kommt des Gießbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme der Abendsliegen schwärmt über's Feld. Wornach siehst du, schdnes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und baden dein liebliches haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, bu berrliches Licht vor Offians Seele!

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! Stattslicher Ryno! Alpin, lieblicher Sånger! und du, sanststagende Minona! — Wie verändert send ihr, meine Freunde, seit den festlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den Hügel hin wechselnd beugen das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blick und thrånenvollem Auge; schwer sloß ihr Haar im unstäten Winde, der von dem Higel her stieß. — Duster ward's in der Seele der Helben, als sie die liebliche Stimme erhub; denn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der weißen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß.

## Colma.

"Es ift Nacht! — ich bin allein, verloren auf bem ftarmischen Sagel. Der Bind fauf't im Gebirge. Der

Strom bent ben Felfen binas. Reine Ditte fidit mich vor dem Regen, mich Berlaff me auf bein fichenbiden Sigel.

"Tritt, o Mond, ans deinen Wolfen! ersthietitet, Sterne der Nacht! Leite mich tigend ein Strahl zu bem Orte, wo meine Liebe ruht, von den Besthwerden der Jagb, sein Bogen neben ihm abgespamnt; seine hunde schnobend um ihn! Aber hier inn ich figen allein nich bem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm sauft, ich hore nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum zaubert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? — Da ist der Fels und der Baum, und setter rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht verssprachst du hier zu seyn; ach! wohin hat sich mein Salgar verlert? Mit dir wollt' ich flieben, verlassen Bater und Bruder! die Stolzen! Lange sind unsere Geschilchter Feinde, aber wir sind keine Feinde, d Salgar!

"Sthweig' eine Beile, v Bind! ftill eine Keine Beile, o Strom! bag meine Stimme klinge buich's Thal, baß mein Banberer mich bore. Salger! ich bin's, die ruft! hier ift ber Baum und ber Fels! Galsgar! mein Lieber! hier bin ich; wariim gauberft bu ju fommen?

"Sieh' der Mond erseheint, die Fluth glanzt im 'Thale, die Felsen stehen grau, ben Schgef hinauf; aber ich seh' ihn nicht auf ber Bbbe, seine Buibe ber ifch

her beetinbigen nicht feine Ankunft. hier muß ich figen allein.

"Mor wer sind, die bort unten liegen auf ber Heine? — Mein Geliebter? Mein Bruber? — Rebet, o Meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind todt! Ihre Schwerter roth vom Gefechte! D mein Bruber, mein Bruber! warum hast du meinen Salgar erschlagen? D mein Balgar! warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb! D du warst schon an dem Higgel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlächt. Aittwortet mir! hort meine Stimme, meine Seltebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel bes feurmenden Berges, redet, Geister der Todten! redet, mir soll es nicht grausen! — Wohin send ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden! — Keine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Sigels.

"Ich sie in meinem Jammer, ich harre auf ben Morgen in meinen Thranen. Buhlet bas Grab, ihr Frentbe ber Tobten, aber schließt es nicht, bis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum, wie sollt ich muste Welben. Hier will ich wohnen inte meinen

Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie; dem suß soll meine Stimme seyn um meine Freunde, sie waren mir beide so lieb!

"Das war bein Gesang, o Minona, Thormans fanft errothende Tochter. Unsere Thranen flossen um Colma, und unsere Seele ward duster.

"Ullin trat auf mit der harfe, und gab uns Alvins Gefang - Alvins Stimme mar freundlich. Ronos Seele ein Keuerstrahl. Aber ichon rubten fie im engen Saufe, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst fehrte Ullin gurud von der Ragd, ehe die Belben noch fielen. Er horte ihren Wettegefang auf bem Bigel. Ihr Lied ift fanft, aber traurig. Gie flagten Morars Kall, des ersten der helden. Seine Seele war wie Kingals Seele, sein Schwert wie bas Schwert Defare - Aber er fiel, und fein Bater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thranen, Minona's Augen waren voll Thranen, der Schwester des berrlichen Morars. Sie trat jurud vor Ullins Gefang, wie ber Mond in Beften, der den Sturmregen voraus fiebt. und fein schones haupt in eine Bolfe verbirgt. - 36 fclug die Sarfe mit Ullin jum Gefange bes Jammers.

## Ryno.

"Borbei sind Wind und Regen, ber Mittag ist so eiter, die Wolken theilen sich. Fliehend bescheint den bagel die unbeständige Sonne. Rothlich fließt der Strom des Berges im Thale hin. Suß ist dein Murzeln, Strom; doch sußer die Stimme, er bejammert en Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und och sein thrånendes Auge. Alpin! trefflicher Sånger! sarum allein, auf dem schweigenden Hügel? warum ummerst du, wie ein Windstoß im Walde, wie eine Belle am fernen Gestade?

## Alpin.

"Meine Thrånen, Anno, sind für den Todten, teine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank ift du auf dem Hügel, schon unter den Sohnen der beide! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem brabe der Trauernde sitzen. Die Hügel werden dich ergeffen, dein Bogen in der Halle liegen ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf bem Eigel, schrecklich wie die Nachtfeuer am himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der heide, deine Stimme gleich dem Waldstrome nach dem Regen, dem donner auf fernen hügeln. Manche fielen vor deinem irm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber ern du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war ine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach

bem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Racht, rubig beine Bruft, wie ber See, wenn fich bes Bindes Brausen gelegt hat.

"Eng ift nun beine Mohnung! finfter beine Schte! mit brey Schritten meff ich bein Grob, o bu! ber webe so groß warst! vier Steine mit moofigen Saupten sind bein einziges Gebächtniß, ein entblatterter Baun, langes Gras, bas im Minde wispelt, beutet bein Auge bes Jägers das Grab des mächtigen Morars. Reine Mutter haft bu, dich zu beweinen, kein Maden mit Thranen der Liebe; todt ist, die dich gehar, gesaller die Tochter von Morglan.

"Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, deffen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen rath find nan Thranen? Es ist dein Vater, o Morar! der Bater keines Sohnes außer dir. Er horte von deinem Auf in der Schlacht; er horte von zerkobenen Teinden; er harte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Aunde? Peine. Bater Morars! weine! aber dein Sohn bort dich nicht. Lief ist der Schlaf der Todten, niedrig ihr Kissen von Staube. Ninuner achtet er auf die Stimme, wie erweckt er auf deinen Rus. O wann wird es Morgen im Ereke, zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe wohl! ebelfter der Menfchen, bu Ergberge im Telde! Aber nimmer wird dich bas Teld feben! nimmer ber duftere Wald leuchten vom Glanze beines Stable. Du hinterließest keinen Gohn, aber der Geseng fall beinen Ramen erhalten, hauftige Zeiten follen von die beren, boren von dem gefallenen Parar.

"Laut war die Trauer der helden, am lautesten Urming berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tad seines Gohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Common sas nahe bei dem Helden, der Fürst des hallens den Golmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied wad Ciefang, die Seele zu schmelzen und zu ergößen? was sanfter Nebel, der steigend vom See auf Thal sprüht, und die blübenden Blumen fühlet das Res; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und den Rebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Romin, Herrscher des seeumstoffenen Gorma?

"Sammervoll! Wohl das bin ich, und nicht gering die Unfache meines Weh's. — Carmor, du verlorft feinen Aufache meines Weh's. — Carmor, du verlorft feinen Gohn, verlorft keine blühende Tochter; Colgar, den Tapfere lebt, und Amira, die schönste der Madchen. Die Zweige beines Haufes blühen, o Carmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Beth, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe — Ban erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Minde des Herbstes! ausst stämmt über die sinstere Heide! Waldströme, braust! heule, Ströme im Gipfel der Sichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Racht,

da meine Kinder umtamen, da Arindal, ber Machtige, fiel, Dauta, die Liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, bu warst schon! schon, wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, suß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie Nebel auf der Welle, dein Schild eine Feuerwolke im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, kam und warb um Daura's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schon waren die Hoffnungen ihrer Freunde.

"Erath, der Sohn Odgalls, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleibet. Schon war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, rubig sein ernstes Gesicht. Schonste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts ants wortete, als die Stimme des Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum angstest du mich so? Hore, Sohn Arnaths! bbre! Daura ist's, die bich ruft!

"Erath, der Verrather, floh' lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruder: Arindal! Armin! Ift feiner feine Daura zu retten?

Shre Stimme kam über die See. Arindal mein Sohn stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd, seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Wogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah den kühnen Erath am Ufer, faste und band ihn an die Eiche, fest umflocht er seine Suften, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura beniber zu hringen. Armar kam in seinem Grimme, druckt' ab den grau besiederten Pfeil, er klang, er sank in dein Gehn! Statt Erath, des Berrathers, tamft du um, das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder, und starb. Zu deinen Fishen floß deines Bruders Blut, welch war dein Jam; mer, o Daura!

"Die Wellen zerschmetterten das Boot. Armar firze fich in die See, seine Daura zu retten oder zu fterben. Schnell fturmte ein Stoß vom Sugel in die Wellen, er sank und hob sich nicht wieder.

"Alein auf dem seebespühlten Felsen horte ich die Magen meiner Lochter. Viel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht kand ich am User, ich sah sie im schwachen Strable des Mondes, die ganze Nacht horte ich ihr Schreien, lant war der Wind, und der Negen schlug scharf nach der Seite des Verges. Ihre Stimme ward schwach, Soewe's Went. XVI. Vb.

ehe der Morgen erschien, sie starb weg, wie die Abendeluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dabin ist meine Starte im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Madchen.

"Wenn die Sturme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, sitze ich am schallen den Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdammernd wandeln sie zusammen in trauriger Eintracht."

Ein Strom von Thranen, ber aus Lottens Augen brach und ihrem gevreßten Bergen Luft machte, bemmte Merthers Gefang. Er warf bas Vavier bin, fafte ihre Sand und weinte die bittersten Thranen. ruhte auf der andern und verbarg ihre Angen in's Schnupftuch. Die Bewegung beiber mar furchterlich. Sie fühlten ihr eignes Elend in bem Schickfale ber Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thranen ver einigten fich. Die Lippen und Angen Werthers glubten an Lottens Urme : ein Schauer überfiel fie: fie wollte fich entfernen, und Schmerz und Antheil lagen betanbend wie Blen auf ihr. Sie athmete, fich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzufahren, bat mit ber gangen Stimme bes Simmels! Berther gitterte, fein Derg wollte berften, er hob das Blatt auf und las halbae: brochen:

"Warum wedst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich bethaue mit Tropfen des himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blatter herabstort! Morgen wird der Banz derer kommen, kommen der mich sah in meiner Schonzbeit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht finden. —"

Die ganze Gewalt Diefer Worte fiel über ben Ungludlichen. Er marf fich vor Lotten nieder in der vollsten Bergweiflung, faste ihre Bande, drudte fie in feine Mugen, wider feine Stirn, und ihr schien eine Ahnung feines ichrecklichen Borhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinnen verwirrten fich, fie druckte feine Bande, brudte fie wider ihre Bruft, neigte fich mit einer wehmuthigen Bewegung zu ihm, und ihre glubenden Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um fie ber, preste fie an seine Bruft, und decte ihre zitternden, stammeln= den Lippen mit muthenden Ruffen. Werther! rief fie, mit erftidter Stimme, fich abwendend, Werther! und brudte mit schwacher Sand seine Bruft von der ihris gen: Werther! rief fie mit dem gefaften Tone des edelften Gefühles. Er widerstand nicht, ließ fie aus feis nen Armen, und warf sich unsinnig vor sie bin. riß fich auf, und in angstlicher Berwirrung, bebend

groifchen Liebe und Born, fagte fie: Das ift bus lettemal, Berther! Gie sehn mich nicht wieder. mit dem vollsten Blicke der Liebe auf den Glenden eine fie in's Rebengimmer und Schloft binter fich au. ther streckte ihr die Arme nach, getrante fich micht fie Er lag an ber Erbe, ben Ropf auf bem an balten. Canapee, und in diefer Stellung blieb er ifber eine halbe Stunde, bis ihn ein Gerausch zu fich selbst rief. Es war das Madchen, das den Tisch beden wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und ba er fich wieber allein sah, ging er zur Thure des Cabinets und stef mit leifer Stimme: Lotte! Lotte! nur noch Gin Bort! ein Lebewohl! - Sie fchwieg. Er harrte und bat und harrte; bann rif er fich weg und rief: Lebe mobi! Lotte! auf ewig lebe wohl!

Er kam an's Stadtthor. Die Bachter, die thn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinand. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen eilse klopste er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut sehlte. Er getraute sich nicht etwas zu fagen, entkleibete ihn, alles war naß. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hagels in's Thal sieht, gesunden, und es ist unbegretslich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und fcblief lange. Der

Bebiente fund ihn schreibend, als er ihm den andern Morgen auf sein Rufen den Caffre brachte. Er schrieb Felgendes am Briefe an Lotten:

"Burn lettemmale benn, zum lettemmale feblace: ich biefe Augen auf. Gie follen ach! Die Sonne nicht nmbt When: ein truber, neblichter Tag balt fie bedeckt. et traure benn, Ratur! bein Sohn, bein Freund, bein Beliebter naht fich seinem Ende. Lotte! das ift ` ein Gefühl ohne gleichen, und doch kommt es bem bam= meenten Traum am nachsten, ju sich ju sagen: bas ift ber lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe feinen Stimt fur bas Wort ber lette! Stehe ich nicht ba in meiner ganzen Araft, und morgen liege ich ausgestreckt und fiblioff am Boben. Sterben! Bas beißt bas? Stehe wir traumen, wenn wir vom Tobe reden. 3ch bube Manchen sterben seben; aber so eingeschrantt ift die Menschheit, daß sie fur ihres Dasenns Aufang und Embe keinen Sinn hat. Rest noch mein, dein! bein. o Geliebte! Und einen Augenblid - getrennt, gefchieben - vielleicht auf ewig? — Rein, Lotte, nein -Mie fann ich vergeben? wie kanuft du vergeben? Die find ja! - Bergeben! - Bas beist das? Das ift wieber ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein berg. - Tobt, Lotte! eingescharrt ber falten Erbe: fo ena! fo finfter! - 3ch hatte eine Areundin. bie mein Alles war meiner hulflofen Jugend; fie farbund ich folgee ihver leiche, und stand an dem Grabe.

wie sie den Sarg hinunter ließen, und die Seile schunrend unter ihm weg und wieder herauf schwellten, dann die erste Schausel hinunter schollerte, und die angsteliche Lade einen dumpfen Ton wiedergab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bedeckt war! Ich stürzte neben das Grab hin — ergriffen, erschüttert, geängsstet, zerrissen mein Immerstes, aber ich wuste nicht, wie mir geschah — wie mir geschehen wird — Sters ben! Grab! ich verstehe die Worte nicht!

D vergib mir! vergib mir! Gestern! Es hatte ber letzte Augenblick meines Lebens seyn sollen. D bu Emgel! zum erstemmale, zum erstenmale ganz ohne Zweisfel burch mein Inniginnerstes burchglahte mich bas Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen bas heilige Feuer, bas von den deinigen strömte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergib mir! vergib mir!

Ach ich wußte, daß du mich liebtest, wußte es en ben ersten feelenvollen Blicken, an dem ersten Sandes bruck: und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in sieberhaften Zweifeln.

Erinnerst du bich der Blumen, die du mir schicketest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Bort. sagen, keine Hand reichen konntest? D ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir beine Liebe. Aber ach! biese Eindrücke gingen vorüber,

wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelöfulle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll bas glübende Leben auslbschen, das ich gestern auf beinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen habeu auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert dein Mann ist? Mann! Das ware denn für diese Welt — und für diese Welt Sande, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut, und ich strafe mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen himmelswonne geschmeckt diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten bis du kommst, und ich fliege dir entgegen, und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich wahne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden fenn! wir werden und wieder seben! Deine Mutter seben! ich werde sie

feben, werde fie finden, ach und vor ihr tueint ganges Berg ausschutten! Deine Mutter, bein Chenbilb.te

Gegen eilfe fragte Werther seinen Beblenten, ob wohl Albert zuruck gekommen sen? Der Bebiente sagtet ja, er habe bessen Pferd bahin führen seben. Danauf gibt ihm der Herr ein offenes Zettelchen, des Inhalitet, "Wollen Sie mir wohl zu einer vorhabenden Rpife Ihre Distolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Kran hatte die lette Rathe wertig gefille fen; was fie gefürchtet hatte, war entschieben, auf eine Weise entschieben, die fie weber ahnen noth fatch ten konnte. Ihr fonft fo rein und leicht fliebenbes Mit mar in einer fieberhaften Emphrung, taufenbertet Et pfindungen gerrutteten bas ichone Berk Bat is ini Reuer von Berthers Umarmungen, bas fie in threin Bufen fühlte? mar es Unwille über feine Bermente heit? war es eine unmuthige Bergleichung ibres we genwartigen Buftandes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unfchuld und forglofen Butrauens an fic felbft? Die follte fie ihrem Manne entgegen geben? wie ihm eine Scene bekennen, die fle fo aut welleben durfte, und die fie fich doch ju gesteben nicht getraute? Sie hatten fo lange gegen einanber gefchwiegen, und

follte fie die erfte fenn, die das Stillschweigen brache, und eben gur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entdedung machte? Schon fürchtete fie, Die Wose Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Einbruck machen, und nun gar diefe unerwartete Ratastrophe! Konnte sie wohl hoffen, daß ibr Mann sie ganz im rechten Lichte seben, ganz ohne Bornrtheil aufnehmen wurde? und konnte fie wunschen, baf er in ihrer Geele lefen mochte? Und boch wieder, tonnte fie fich verstellen gegen den Mann, vor dem fie immer wie ein frustallhelles Glas offen und frei geftanden, und dem fie feine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen konnen? Eins und bas andere machte ihr Sorgen und fette fie in Berlegenheit; und immer kehrten ihre Gedanken wieder Berthern, der fur fie verloren war, ben fie nicht laffen tonnte, den fie leider! fich felbst überlaffen mußte, nith bem, wenn er fie verloren hatte, nichts mehr übrig biteb.

Wie schwer lag jest, mas sie sich in bem Augenbilet nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte! So verständige, so gute Menschen singen wegen gewisser heimlicher Berschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des anbern nach, und die Verhältnisse verwickelten und verbettett sich bergestalt, daß es unmöglich ward, den Anoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lbsen. Hatte eine gluckliche Bertranlichteit sie früher wieder einander naher gebracht, ware Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden, und hatte ihre herzen aufgeschlossen, vielleicht ware unser Freund noch zu retten gewesen.

Noch ein sonderbarer Umftand fam dagu. Mers ther batte, wie wir aus feinen Briefen wiffen, nie ein Geheimniß daraus gemacht, daß er fich diese Welt Bu verlaffen fehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch mar zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen ents schiedenen Widerwillen gegen die That empfand, batte auch gar oft mit einer Urt von Empfindlichkeit, Die fonft gang außer feinem Charafter lag, ju ertennen gegeben, bag er an bem Ernft eines folden Borfates fehr zu zweifeln Urfach finde, er hatte fich fogar barüber einigen Scherz erlaubt, und feinen Unglanben Lotten mitgetheilt. Dieß beruhigte fie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr bas traurige Bilb porführten; von der andern aber fühlte fie fich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Beforgniffe mitzutheilen, die sie in dem Augenblicke qualten.

Albert kam zurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Sastigkeit entgegen, er mar nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an bem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, Kleinsins

nigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verbrieflich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sey, und sie antswortete mit Uebereilung: Werther sey gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Packete auf seiner Stube lågen. Er ging hinüber, und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gesmacht. Das Andenken seines Edelmuths, seiner Liebe und Güte hatte ihr Gemüth mehr beruhigt, sie fühlte einen heimlichen Zug ihm zu folgen, sie nahm ihre Arsbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt die Packete zu erbreschen und zulesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einsander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemuth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden wurde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor ware, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag: sie versfiel in eine Wehmuth, die ihr um besto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu verschluschen suchte.

Die Erscheinung von Werthers Anaben setzte fie in die größte Verlegenheit; er überreichte Alberten das Zetz

telchen, ber fich gelaffen nach feiner Kran wenbete und sagte: gib ihm die Pistolen. "Ich laffe ihm gindliche Reise munschen," sagte er jum Jungen. Das fiel auf fie wie ein Donnerschlag, fie schwandte aufzusteben, fie wußte nicht, wie ihr geschah. Langfam ging fie nach der Band, gitternd nahm fie bas Gewehr berunter, putte ben Staub ab und zanderte, und batte noch lanae gezbaert, wenn nicht Albert burch einen fragenden. Wild fie gebrangt hatte. Sie gab bas ungludliche Merkens bem Rnaben, obne ein Wort verbringen au tommen, und als ber zum Saufe hinaus war, machte fie ihre Erbeit jufammen, ging in ihr Bimmer, in bem Bufbanbe bir unaussprechlichsten Ungewißbeit. Ihr Berg meiffante ihr alle Schreckniffe. Bald war fie im Begriffe fich ju den Fußen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu ent deden, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Could und ihre Ahnungen; bann fah fie wieder teinen Andgang bes Unternehmens, am wenigsten konnte fie boffen, ibren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereben. Der Tisch ward gedeckt, und eine gute Kreunding bie nur etwas zu fragen tam, gleich geben wollte - und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträckich: man zwang fich, man rebete, man erzählte, man ver aak fich.

Der Knabe kam mit ben Piftolen zu Wertheim, ber fie ihm mit Entzucken abnahm, als er horte, kotte habe fie ihm gegeben. Er ließ fich Brot und Wein brim

gen, hieß ben Anaben zu Tische gehen, und setzte sich nieber zu fchreiben.

"Sie sind durch deine Hånde gegangen, du hast den Staub davon geputzt, ich kusse sie tausendmal, du hast steub davon geputzt, ich kusse sie tausendmal, du hast steuberührt: und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß! und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, du, von deren Hånden ich den Tod zu empfanzen wünschte, und ach! nun empfange. D ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Wehe! wehe! kein Lebewohl! — Solltest du dein Herz für mich verzschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszuldschen! und ich fühle es, du kannst den nicht hassen, der so für dich glüht."

Nach Tische hieß er den Knaben alles vollends einspacken, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Saufe, ging wieder aus vor's Thor, ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umsher, und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb.

"Wilhelm, ich habe jum lettenmale Feld und Bald und den himmel gesehen. Lebe wohl auch du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Troste sie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und freudiger."

"Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vers gibst mir. Ich habe den Frieden deines Sauses gestort, ich habe Mißtrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. O daß ihr glücklich wart durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er framte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und warf es in den Ofen, verstegelte einige Packe mit Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsate, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gesehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schiedte er den Bedienten, dessen Rammer wie auch die Schlafzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe bei der Hand zu senn; denn sein Herre hatte gesagt, die Postpferde wurden vor sechse vor's haus kommen.

Rad eilfe.

"Alles ift so fiill um mich her, und fo rubig meint Seele. Ich banke bir, Gott, ber bu biefen letten Musgenbliden biefe Warme, biefe Kraft schenkeft.

Ich trete an das Fenfter, meine Befte! und febe, und sehe noch durch die fturmenden, vorüberfliehenden Wolfen einzelne Sterne des ewigen himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt euch an feinem herzen,

und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von dir ging, wie ich aus deinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft gesehen! oft mit aufgehobenen Händen ihn zum Zeischen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Selizkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an dich! umgibst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigsteiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zuruck, Lotte, und bitte dich es zu ehren. Tausend tausend Ruffe habe ich darauf gedrückt, tausend Grüße ihm zusgewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam.

Ich habe beinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhofe sind zwen Lindenbaume, hinten in der Ede nach dem Felde zu; bort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte ihr bez grübt mich am Wege, oder im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Thräne weinte.

hier, Lotte! Ich schaudre nicht, den kalten schrecks lichen Relch ju faffen, aus dem ich den Taumel des To-

des trinken soll! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. All! all! So sind alle die Bansche und hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich des Gludes hatte theilhaftig werden tonnen, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich hinzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben,
wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder
schaffen konnte. Aber ach! das ward nur wenigen Ebeln
gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen, und
durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren
Freunden anzufachen.

In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sepn, du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch deinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blaßrothe Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter deinen Kindern fand. — D kusse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ibres unglücklichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Alch wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstage schenktest du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Alch ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher suhren sollte! — Sey ruhig! ich bitte dich, sep ruhig! —

Sie find geladen — Es schlägt zwölfe! So sen es benn! — Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!

Sin Nachbar fah den Blick vom Pulver und horte den Schuß fallen; da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf.

Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er sindet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ihn an; keine Antwort, er rochelte nur noch. Er lauft nach den Aerzten, nach Aberten. Lotte hort die Schelle ziehen, ein Zittern ersgreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmachtig vor Alberten nieder.

Als der Medicus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung, der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Uebersluß eine Aber am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Mus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sigend vor dem Schreibtische die That wollbracht, dann ist er herunter gesunken, hat sich convulsivisch um den Stuhl herum gewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Rieidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das hans, die Nachbarschaft, die Stadt tom in Aufruhr. Albert trat herein. Berthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gesicht schien wie eines Todten, er rührte kein Glied. Die Lunge rochelte noch fürchterlich, balb schwach, balb fidrker; man erwartete sein Ende.

Bon dem Beine hatte er nur ein Glas getruufen. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgefchlagen.

Bon Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer laft mich nichts sagen.

Der alte Amtmann kam auf die Nachricht herein ge: sprengt, er kuste den Sterbenden unter den heißesten Thrånen. Seine ältesten Shine kamen bald nach ihm zu Kuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausbrucke des unbändigsten Schmerzens, kußten ihm die Hände und den Mund, und der ältste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, die er verschieden war und man den Knaden mit Gewalt wegriß. Um zwolfe Mittags starb er. Die Gegenwart des Anntmannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Nachts gegen eilse ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Schne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens keben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

## Briefe us ber Schwei<sub>j</sub>.

. Erste Abtheilung.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | ٠ |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Als vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man sie unter Werthers Papieren gesunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mogen übrigens dem Gefühl und Urtheil des Lessers auf keine Weise vorgreisen: denn, wie dem auch sep, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können.

|  |  | ·<br>: |  |
|--|--|--------|--|
|  |  | •      |  |
|  |  | , a    |  |
|  |  |        |  |
|  |  | •      |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |

Bie eteln mich meine Beschreibungen an, wenn ich fle wieder lefe! Mur bein Rath, bein Geheif, bein Befehl toinien mich bagu vermögen. Ich las auch fo viele Beidreibimgen biefer Gegenftande, ehe ich fie fah. Baben fie mir benn ein Bild, ober nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Ginbildungsfraft fie bervorgibringen, vergebens mein Geift etwas dabei zu denten. Rim feb ich und schaue diese Wunder, und wie wird mir babei? ich bente nichts, ich empfinde nichts und mochte fo gern etwas dabei benten und empfinden. Diefe herr= liche Gegenwart regt mein Innerstes auf, fordert mich aur Thatigfeit auf, und mas fann ich thun, mas thue ich! Da fet' ich mich bin und schreibe und beschreibe. So geht benn bin, ihr Befdreibungen! betriegt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, baß er etwas fieht und lief't. -

Frei waren bie Schweizer? frei biefe wohlhabenben Burger in ben verschloffenen Stabten? frei biefe armen Teufel an ihren Rlippen und Felfen? Was man bem Menschen nicht alles weiß machen tann! besonders wenn

man so ein altes Mahrchen in Spiritus aufbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frei denken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Mährzchen immer fort, man hort bis zum Ueberdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sigen sie hinter ihren Mauern, eingefangen von ihren Gewohnheiten und Gesetzen, ihren Fraudaserepen und Philisterepen, und da draußen auf den Felsen ist's auch wohl der Mühe werth von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmelthier gefangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schlechtes nothgebrungenes Menschenwerk, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindels und Steinhaufen, mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Riesels und andere Steine auf den Dachern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopfe wegführe, und den Schmuß, den Mist! und staunende Wahnsinnige! — Wo man den Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren kummerlichen Werken gleich davon fliehen.

Daß in den Menschen so viele geistige Unlagen find, die sie im Leben nicht entwickeln konnen, die auf eine beffere Bukunft, auf ein harmonisches Dasenn beuten, barin find wir einig, mein Freund, und meine andere Grille fann ich auch nicht aufgeben, ob du mich gleich fcon oft fur einen Schwarmer erklart haft. Bir fuhlen auch die Ahnung korperlicher Anlagen, auf deren Entwickelung wir in diesem Leben Bergicht thun muffen : fo ift es ganz gewiß mit dem Kliegen. Go wie mich fonst bie Bolken schon reizten mit ihnen fort in fremde Lander zu ziehen, wenn fie boch über meinem Saupte wegzogen, fe fteh' ich jest oft in Gefahr, daß fie mich von einer Selfenspitze mitnehmen, wenn fie an mir vorbeiziehen. Belde Begierde fubl' ich mich in den unendlichen Luftraum zu sturzen, über den schauerlichen Abgrunden zu schweben und mich auf einen unzuganglichen Kelsen nieder= Mit welchem Verlangen hol' ich tiefer und zulaffen. tiefer Athem, wenn der Adler in dunkler blauer Tiefe, unter mir, über Kelsen und Baldern schwebt, und in Gesellschaft eines Weibchens um den Gipfel, dem er feinen horft und feine Jungen anvertrauet hat, große Rreise in sanfter Gintracht zieht. Soll ich denn nur immer die Bobe erkriechen, am hochften Felfen wie am niedrigsten Boden kleben, und wenn ich muhselig mein Biel erreicht habe, mich angstlich anklammern, vor ber Ruckfehr schaudern und vor dem Kalle zittern?

Mit welchen sonderbaren Gigenheiten find wir doch geboren! welches unbestimmte Streben wirft in und! wie seltsam wirken Einbildungsfraft und thrvertiche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner frühen Jugend kommen wieder hervor. Benn ich einen langen Weg vor mich hingehe und ber Arm an meiner Seite schlenkert, greif ich manchmal zu, als wenn ich einen Burffvieß faffen wollte, ich schleudre ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; bann townit ein Pfeil gegen mich angeflogen und durchbohrt mir bas Bern: ich schlage mit ber Sand auf die Bruft und fible eine unaussprechliche Guffigfeit, und furz barauf bin ich wieder in meinem naturlichen Buftande. Woher fontime mir die Erscheinung? was foll fie beißen und warum wiederholt fie fich immer gang mit denfelben Bilbern. derfelben forperlichen Bewegung, derfelben Empfindung?

Man fagt mir wieder, daß die Menschen, die mich unterwegs gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden sind. Ich will es gern glauben, denn auch niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit beigetragen. Was weiß ich, wie es zugeht! daß die Gesellschaften mich die den, daß die Hollichkeit mir unbequem ist, daß das was sie mit zeigen mir sagen mich nicht interessirt, daß das was sie mit zeigen mir entweder gleichgultig ist, oder mich ganz anders aufregt. Seh ich eine gezeichnete, eine gemahlte Landsschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, die unaussprech-

lich ift. Die Rugzehen in meinen Schuhen fangen an ju guden, als ob fie den Boden ergreifen wollten, die Ringer ber Sande bewegen fich frampfhaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich ober unschicklich senn, ich suche der Gesellschaft zu entfliehen, ich werfe mich ber herrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Sit, ich suche fie mit meinen Augen zu ergreifen, zu burchbohren, und frittle in ihrer Gegenwart ein Martchen voll, das nichts darftellt und doch mir fo unenblich werth bleibt, weil es mich an einen glucklichen Angenblick erinnert, beffen Seligkeit mir diese ftumperhafte Uebung ertragen hat. Was ift benn bas, biefes sonderbare Streben von der Kunst zur Natur, von der Natur zur Runft zurud? Deutet es auf einen Runftler, warum fehlt mir die Statigfeit? Ruft mich's zum Genuß, warum kann ich ihn nicht ergreifen? Man schickte uns neulich einen Rorb mit Dbft, ich war entzudt wie von einem himmlischen Unblick: dieser Reichthum, diese Rulle, diese Mannichfaltigkeit und Verwandtschaft! Ich formte mich nicht überwinden eine Beere abzupfluden, eine Pfirsche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß dieser Genuß des Auges und des innern Sinnes ift hoher, des Menschen murdiger, er ift vielleicht der 3med ber Natur, wenn bie hungrigen und durftigen Menschen glauben, für ihren Gaum habe fich die Natur in Bundern erschopft. Rerbinand kam und fand mich in meinen Betrachtungen, er aab mir Recht und saate dann lachelnd mit inem

|  | · | · |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

Als vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man sie unter Werthers Papieren gefunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mogen übrigens dem Gesühl und Urtheil des Lessers auf keine Weise vorgreifen: denn, wie dem auch sep, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können.

wartet war wohl der Muhe werth diese Berghbben zu erklettern, diese Thaler zu durchirren und diesen blauen himmel zu sehen, zu sehen, daß es eine Ratur gibt, die durch eine ewige stumme Nothwendigkeit besteht, die unbedurftig, gefühllos und göttlich ist, indeß wir in Flecken und Stadten unser kummerliches Bedurfniß zu sichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Wilkfur unterwerfen, die wir Freiheit nennen.

Ja ich habe die Furca, den Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unvergleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste stehen; ja ich habe die romische Geschichte gelesen, um bei der Bergleichung recht lebhaft zu fühlen, was für ein armseliger Schluder ich bin.

Es ist mir nie so beutlich geworden, wie die letzen Tage, daß ich in der Beschränkung glücklich seyn konnte, so gut glücklich seyn konnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft wüßte, ein rühriges, das aber keine Folge auf den Morgen hatte, das Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick erforderte, ohne Borsicht und Rücksicht zu verlangen. Jeder Handwerker scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist ausgessprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er bessint sich nicht bei dem, was man von ihm fordert, er arbeitet ohne zu denken, ohne Anstrengung und Hast,

mber mit Application und Liebe, wie der Bogel sein Rest, wie die Biene ihre Zellen herstellt; er ist nur eine Stufe über dem Thier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid ich den Topfer an seiner Scheibe, den Tischer hinter seiner Hobelbant!

Der Ackerbau gefällt mir nicht, diese erfte und nothmenbige Beschäftigung ber Menschen ift mir zuwider; man afft die Natur nach, die ihre Samen überall ausfreut, und will nun auf diesem besondern Feld diese besondre Frucht hervorbringen. Das geht nun nicht fo; bas Unfraut madhtig, Ralte und Raffe schabet ber Snat, und Bagelwetter zerftort fie. Der arme Landmann harrt bas gange Sahr, wie etwa die Rarten über ben Bolten fallen mogen, ob er sein Varoli geminnt pber verliert. Gin folcher ungewiffer zwendeutiger Bu-Rand mag den Menschen wohl angemeffen senn, in unserer Dumpfheit, ba wir nicht wiffen woher wir kommen noch wohin wir geben. Mag es benn auch ertrag= lich fenn, seine Bemuhungen bem Zufall zu übergeben, bet boch ber Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht ansfieht, feiner Gotter ju gedenken und die Gunden feiner Gemeine mit Naturbegebenheiten gufammen gu bangen.

So habe ich denn Ferdinanden nichts vorzuwerfen! Much mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Aben-

teuer? warum brauche ich das alberne Wort, es ift nichts Abenteuerliches in einem fanften Juge, der Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Berhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer, und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei dem herrn Tudou eingeführt, und wir fanden une in der Kamilie fehr gludlich, reiche, offne, gute, lebhafte Menschen, die das Glid bes Tages, ihres Bermbgens, ber herrlichen Lage, mit ihren Kindern sorglos und anständig genießen. jungen Leute waren nicht genothigt, wie es in fo vielen fteifen Saufern geschieht, uns um ber Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gesellten fich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir fleine Spiele aufbrachten, in denen Bufall, Geist und Bis burcheinander wirfen. Eleonore, denn ich muß fie nun doch einmal nennen, die zwente Tochter, ewig wird mir ihr Bilb gegenwartig fenn, - eine fcblanke garte Geftalt, eine reine Bilbung, ein heiteres Muge, eine blaffe Karbe, die bei Madchen dieses Alters eber reizend als abschreckend ift, weil sie auf eine beilbare Rrantheit beutet, im Gangen eine unglaublich angenebme Gegenwart. Sie schien frohlich und lebhaft, und man war so gern mit ihr. Bald, ja ich barf fagen gleich, gleich ben ersten Abend gefellte fie fich ju mir, fette fich neben mich und wenn uns bas Spiel trennte, wußte

wußte fie mich boch wieder zu finden. Ich war frob und beiter; die Reise, das icone Better, die Gegend, alles hatte mich zu einer unbedingten, ja ich mochte fast fagen, zu einer aufgespannten Arbblichkeit gestimmt: ich nahm sie von jedem auf und theilte sie jedem mit. fogar Ferdinand ichien einen Augenblick feiner Schonen zu vergessen. Wir hatten und in abwechselnden Spielen erschopft als wir endlich auf & Beirathen fielen, bas als Spiel luftig genug ift. Die Namen von Mannern und Frauen werden in zwen Bute geworfen und so die Eben gegen einander gezogen. Auf jede, die beraus kommt, macht eine Person in der Gesellschaft, an ber die Reihe ift, das Gedicht. Alle Versonen in der Gefellschaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in die Bute, alle bedeutenden Personen, die wir aus ihrem Rreise kannten, und um die Bahl der Candidaten zu vermehren, warfen wir noch die bekanntesten Versonen der politischen und literarischen Welt mit hinein. Wir fin= gen an und es wurden gleich einige bedeutende Paare Nicht jederman konnte mit den Versen sogleich nach; Sie, Ferdinand und ich, und eine von den Tanten, die sehr artige frangosische Berse macht, wir theil= ten uns bald in bas Secretariat. Die Ginfalle maren meist aut und die Verse leidlich; besonders hatten die ihrigen ein Naturell, das fich vor allen andern auszeich= nete, eine gludliche Wendung ohne eben geistreich ju fenn, Scherz ohne Spott, und einen guten Willen gegen Goethe's Berte. XVI. 28). 14

ieberman. Der Bater lachte berglich und glangte vor - Kreuben, als man die Berse seiner Tochter neben ben unsern fur die besten auertennen mußte. Unfer unmäßiger Beifall freute ihn boch, wir lobten wie man bas Unerwartete preift, wie man preift, wenn und ber Antor bestochen hat. Endlich fam auch mein Loos und der himmel hatte mich ehrenvoll bedacht: es war nie mand weniger als die ruskische Raiferin, die man wir zur Gefährtin meines Lebens herausgezogen hatte. Man lachte heralich und Eleonore behauptete, auf ein fo bobes Beilager mußte fich die gange Gesellschaft an: Alle griffen fich an, einige Rebern waren gerfant, fie mar guerft fertig, wollte aber gulett lefen, die Mutter und die eine Tante brachten gar nichts gu Stande, und obgleich der Bater ein wenig gerabe: zu, Kerdinand schalkhaft und die Tante zurncheltend gewesen war, so konnte man doch durch alles ibre Freundschaft und gute Meinung feben. Enblich fam es an fie, sie holte tief Athem, ihre Beiterfeit mb Freiheit verließ fie, fie las nicht, fie lispelte es nur und legte es vor mich bin zu ben anbern; ich war erftaunt, erschrocken: so bricht die Anospe der Liebe in ihrer größten Schonheit und Bescheibenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Fruhling auf einmal feine Blatben auf mich herunter schuttelte. Jeberman fchwieg, Rer dinanden verließ seine Gegempart bes Geiftes nicht. er rief: fcbn, febr fcbn! er verdient bas Webicht fo wenig als ein Raiserthum. Wenn wir es nur verstanben hatten, sagte ber Bater; man verlangte, ich sollte es moch einmal lesen. Meine Augen hatten bisher auf diesen Biklichen Worten geruht, ein Schauber überlief mich vom Kopf bis auf die Füße, Ferdinand merkte meine Berlegenheit, nahm das Blatt weg und las; sie ließ ihn kaum endigen als sie schon ein anderes Loos zog. Das Spiel dauerte nicht lange mehr und das Essen ward aufgetragen.

Soll ich, oder foll ich nicht? Ift es gut dir etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigkeiten unterhalte, die gewiß niemand lesen mochte, als du, der du eine so große und wunderbare Vorliebe für mich gesaßt hast? oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben konnte? Nein! du kennst mich besser als ich mich selbst kenne, du wirst auch das, was du mir nicht zutraust, zurecht legen wenn ich's thur konnte, du wirst mich, wenn ich tadelnswerth bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege abführen sollten.

Meine Frende, mein Entzücken an Kunftwerken, wenn fie wahr, wenn fie unmittelbar geiftreiche Aussprüche ber Natur sind, macht jedem Besitzer, jedem Liebhaber die größte Frende. Diejenigen, die sich Kenuner nemmen, find nicht immer meiner Meinung; mm

geht mich boch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich gludlich bin. Drudt fich nicht die lebendige Natur lebhaft bem Sinne bes Auges ein, bleiben bie Bilber nicht fest por meiner Stirn, verschonern fie fich nicht und freuen fie fich nicht, ben burch Menschengeist verschonerten Bilbern ber Runft zu begegnen? 3ch geftebe bir, darauf berubt bisher meine Liebe zur Ratur. meine Liebhaberen zur Runft, daß ich jene fo fchon, fo fcbn, fo glanzend und so entzuckend sab, daß mich bas Nachstreben des Runftlers, das unvollkommene Nachstreben, fast wie ein vollkommenes Borbild hinriß. gefühlte Runstwerke find es, bie mich entzuden. falte Befen, bas fich in einen beschränften Girfel einer gewissen durftigen Manier, eines fummerlichen Aleiges einschränkt, ist mir ganz unerträglich. Du fiehst baber, baß meine Kreube, meine Neigung bis jest nur folden Runftwerken gelten konnte, beren naturliche Gegenftanbe mir bekannt maren, die ich mit meinen Erfahrungen vergleichen konnte. Landliche Gegenden, mit bem mas in ihnen lebt und webt. Blumen und Kruchtstude. Gothische Rirchen, ein ber Natur unmittelbar abgewonne nes Portrait, das konnt' ich erkennen, fühlen und, wenn du willst, gewissermaßen beurtheilen. Der madre M\*\*\* hatte feine Freude an meinem Befen und trieb, ohne daß ich es übel nehmen konnte, feinen Scherz mit mir. Er übersieht mich so weit in biesem Rache und ich mag lieber leiben, bag man lehrreich fpottet, als bag

man unfruchtbar lobt. Er hatte sich abgemerkt, was mir zunächst aufsiel, und verbarg mir nach einiger Bekanntschaft nicht, daß in den Dingen, die mich entzückten, noch manches Schägenswerthe senn möchte, das mir erst die Zeit entbecken wurde. Ich lasse dahin gestellt senn und muß denn doch, meine Feder mag auch noch so viele Umschweise nehmen, zur Sache kommen, die ich dir, obwohl mit einigem Widerwillen, vertraue. Ich sehe dich in deiner Stube, in deinem Hausgärtchen, wo du bei einer Pfeise Tabak den Brief erbrechen und lesen wirst. Konnen mir deine Gedanken in die freie und bunte Welt folgen? Werden deiner Einbildungskraft die Verhältnisse und die Umstände so deutlich senn? Und wirst du gegen einen abwesenden Freund so nachsichtig bleiben als ich dich in der Gegenwart oft gefunden habe?

Nachdem mein Kunstfreund mich naher kennen gelernt, nachdem er mich werth hielt stufemveis bessere Stude zu sehen, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Kasten herbei, der eröffnet mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, die den goldnen Regen in ihrem Schoße empfangt. Ich erstaunte über die Pracht der Glieder, über die Herrlichkeit der Lage und Stellung, über das Große der Zärtlichkeit und über das Geistreiche des sinnlichsten Gegenstandes; und doch stand ich nur in Betrachtung davor. Es erregte nicht jenes Entz zücken, jene Freude, jene unaussprechliche Lust in mir. Wein Freund, der mir vieles von den Verdiensten dieses

Bilbes vorfagte, bemertte aber fein eignes Entaden meine Ralte nicht und war erfreut, mir an biefem wefflichen Bilbe die Borguge ber italianischen Schule bents lich zu machen. Der Anblid biefes Bilbes batte mich nicht aluctlich, er hatte mich unruhig gemacht. fagte ich zu mir felbft, in welchem besondern Anlle finden mir und . mir burgerlich eingeschränkte Menichen? Gin bemoodter Kels, ein Bafferfall halt meinen Blick fo lange gefesselt, ich kann ihn auswendig; seine Soben und Tiefen, feine Lichter und Schatten, feine Karben, Balbfarben und Wieberscheine alles ftellt fich mir im Geifte bar, so oft ich nur will, alles tonunt mir ans einer gludlichen Nachbildung eben so lebhaft wieber ents gegen: und vom Meisterstude ber Natur, vom menichlichen Korper, von dem Zusammenhang; ber Zufanmenftimmung feines Glieberbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Meine Ginbildungefraft stellt mir diefen berrlichen Ban nicht lebhaft vor, und wenn mir ihn die Runst barbietet, bin ich nicht im Stande weber etwas babei ju fablen, noch das Bild zu beurtheilen. Rein! ich will nicht langer in dem ftumpfen Buftanbe bleiben, ich will mir bie Gestalt bes Menschen einbrucken wie bie Gestalt ber Trauben und Vfirschen.

Ich veranlaßte Ferbinanden zu baben im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! welch ein Ebenmaß aller Theile! welch eine Falle ber Form, welch ein Glanz ber Jugend, welch ein Gewinn für mich, meine Eindildungstraft mit diesem vollkommenen Muster ber menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkere ich Wälber, Wiesen und Hohen mit so schönen Gestalten; ihn seh' ich als Abonis dem Eber folgen, ihn als Narcis sich in der Quelle bespiegeln!

Roch aber fehlt mir leider Benus die ihn guruckbeit, Benus, die seinen Tod betrauert, die schone Eco, Die noch einen Blick auf den kalten Jungling wirft ebe sie verschwindet. Ich nahm mir fest vor, es foste mas es wolle, ein Madchen in dem Raturau= ftande zu sehen wie ich meinen Freund gegeben hatte. Bir tamen nach Genf. Sollten in diefer großen Stadt, bachte ich, nicht Madchen senn, die sich fur einen gewiffen Preis dem Mann überlaffen? und follte nicht eine berunter ichon und willig genug fenn, meinen Mugen ein Kest zu geben? Ich horchte an dem Lohnbebienten, ber fich mir, jedoch nur langsam und auf eine kluge Weife, naherte. Naturlich fagte ich ihm nichts von meiner Absicht; er mochte von mir denken mas er wollte. benn man will lieber jemanden lasterhaft als låcherlich erscheinen. Er führte mich Abends zu einem alten Beibe; sie empfing mich mit viel Borsicht und Bedenklichkeiten: es fen, meinte fie, uberall und besonders in Genf gefährlich der Jugend zu dienen. erelarte mich fogleich, was ich fur einen Dienft von ibr verlange. Mein Dabreben gludte mir und bie Dice

ging mir geläufig vom Munde. Ich war ein Mabler, batte Landschaften gezeichnet, die ich nun durch die Gestalten schoner Nymphen zu beroischen Landschaften erheben wolle. Ich fagte die wunderlichsten Dinge, die fie ihr Lebtag nicht gehört haben mochte. Sie ichit: telte dagegen den Ropf und versicherte mir: es fen schwer meinen Bunich zu befriedigen. Ein ehrbares Dabchen werde sich nicht leicht dazu entschließen, es werbe mich mas koften, sie wolle seben. Bas? rief ich aus, ein ehrbares Madchen ergibt sich fur einen leidlichen Preis einem fremden Mann — Allerdings — und fie will nicht nackend vor feinen Augen erscheinen? - Reines: meges; dazu gehört viel Entschlieftung - selbst menn fie fchon ift - auch bann. Genug ich will feben, mas ich fur Sie thun kann, Sie find ein junger artiger bilbs scher Mann, für den man sich schon Mühe geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: ja! rief sie aus, ein Mahler, das muß es wohl senn, denn Sie sind weder alt noch vornehm genug, um dergleichen Scenen zu bedürfen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag und so schieden wir aus einander.

Ich kann heute nicht vermeiden mit Ferdinand in eine große Gesellschaft zu gehen und auf den Abend steht mir das Abenteuer bevor. Es wird einen scho nen Gegensatz geben. Schon kenne ich diese verwunschte

Gesellschaft, wo die alten Weiber verlangen, daß man mit ihnen fpielen, die jungen, daß man mit ihnen itebaugeln foll, wo man dann bem Gelehrten gubbren. ben Geistlichen verehren, dem Edelmann Plat machen muß, wo die vielen Lichter faum eine leidliche Gestalt beleuchten, die noch dazu hinter einen barbarischen Dus -versteckt ift. Soll ich franzbsisch reden, eine fremde Sprache in der man immer albern erscheint, man mag fich stellen wie man will, weil man immer nur bas :Gemeine, nur die groben Buge und noch dazu stockend und ftotternd ausbrucken fann. Denn mas unterscheibet ben Dummkopf vom geistreichen Menschen, als daß biefer das Barte, Gehorige der Gegenwart schnell, lebhaft und eigenthumlich ergreift und mit Leichtigkeit ausbrudt, als daß jene, gerade wie wir es in einer frem= ben Sprache thun, sid mit ichon gestempelten bergebrachten Phrasen bei jeder Gelegenheit behelfen muffen. Beute will ich mit Ruhe ein paar Stunden die schlech= ten Spage ertragen in der Aussicht auf die sonderbare Scene, die meiner wartet.

Mein Abenteuer ift bestanden, vollkommen nach meinen Wunschen, über meine Wunsche, und doch weiß ich nicht ob ich mich darüber freuen oder ob ich mich tadeln soll. Sind wir denn nicht gemacht das Schone rein zu beschauen, ohne Eigennuß das Gute hervor zu bringen? Fürchte nichts und hore mich: ich habe

mir nichts vorzuwerfen; ber Anblick bat mich nicht aus meiner Kaffung gebracht, aber meine Ginbilbungstraft ist entzündet, mein Blut erhist. D! ftund' ich wir schon den großen Eismaffen gegenüber um mich wieber abzufühlen! Ich schlich mich aus ber Gesellschaft und in meinen Mantel gewickelt nicht ohne Bewegung gur Bo haben Sie Ihr Bortefeuille? rief fie ans -Ich hab' es dießmal nicht mitgebracht. Ich will bente nur mit ben Augen ftubiren. - Ihre Arbeiten muffen Ihnen aut bezahlt werden, wenn Sie fo theure Stubien Beute werben Gie nicht mobifeil bas machen konnen. von kommen. Das Mabchen verlangt \*\*\* und mir tonnen Sie auch fur meine Bemubung unter \*\* wicht geben. (Du verzeihft mir, wenn ich bir ben Breis Dafur find Gie aber auch bebient wie nicht gestehe.) Sie es wunschen konnen. Ich boffe, Sie follen meine Borforge loben; fo einen Augenschmaus baben Gie noch nicht gehabt und . . . das Unfühlen haben Gie umfonft.

Sie brachte mich darauf in ein kleines artig menblirtes Zimmer: ein sauberer Teppich deckte den Fusboden, in einer Art von Nische stand ein sehr reinliches Bett, zu der Seite des Hauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und zu den Füßen ein Gueriden mit einem drenarmigen Leuchter, auf dem schone helle Kerzen brannten; auch auf der Toilette brannten zwep Leuchter. Ein erloschenes Kaminfeuer hatte die Stube durchaus erwärmt. Die Alte wies mir einen Gestel

an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte Es währte nicht lange fo tam zu ber entgegen: gefesten Thure ein großes, herrlich gebildetes, schones Arauenaimmer heraus; ihre Rleidung unterschied sich nicht von der gewöhnlichen. Sie schien mich nicht zu bemerken; warf ihren schwarzen Mantel ab und fette fich vor die Toilette. Gie nahm eine große Saube, bie ihr Gesicht bedeckt hatte, vom Ropfe: eine schone renelmäßige Bildung zeigte fich, braune Saare mit vieten und großen Locken rollten auf die Schultern herun= Sie fing an fich auszukleiben; welch eine munberliche Empfindung, da ein Stud nach dem andern berabfiel, und die Natur, von der fremden Bulle ent= theibet, mir als fremd erschien und beinabe, mocht' ich fagen, mir einen schauerlichen Gindruck machte. mein Freund, ift es nicht mit unsern Meinungen, un= fern Borurtheilen, Ginrichtungen, Gefeten und Gril-Len auch fo? Erschrecken wir nicht, wenn eine von diefen fremden, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns entzogen wird, und irgend ein Theil unserer mahren Natur entblogt dafteben foll? Bir schaudern, wir schamen uns, aber vor feiner wunderlichen und abgeschmadten Art, und burch außern 3mang zu entstellen, fuhlen Soll ich bir's gestehen, wir die minbeste Abneigung. ich konnte mich eben so wenig in den herrlichen Rorper finden, da die letzte Sulle herab fiel, als vielleicht Rreund 2. fich in feinen Buftand finden wird, wenn

ihn der himmel zum Anführer der Mohawts machen sollte. Was sehen wir an den Weibern? was für Beisber gefallen uns und wie confundiren wir alle Begriffe? Ein kleiner Schuh sieht gut aus, und wir rufen: welch ein schoner kleiner Fuß! ein schmaler Schnürleib hat etwas Elegantes, und wir preisen die schone Laille.

Ich beschreibe bir meine Restexionen, weil ich bir mit Worten die Reihe von entzudenden Bildern nicht barftellen kann, die mich das schone Madchen mit Anftand und Artigfeit feben ließ. Alle Bewegungen folgten so naturlich auf einander, und doch schienen sie so studirt Reizend war sie, indem sie fich entkleidete, zu senn. schon, herrlich schon, als das lette Gewand fiel. stand, wie Minerva vor Paris mochte gestanden baben, bescheiden bestieg sie ihr Lager, unbedeckt versuchte sie in verschiedenen Stellungen sich dem Schlafe zu über: geben, endlich schien sie entschlummert. In der ans muthigsten Stellung blieb sie eine Beile, ich konnte nur staunen und bewundern. Endlich schien ein leibenschaft: licher Traum sie zu beunruhigen, fie seufzte tief, verånderte heftig die Stellung, stammelte den Namen eines Geliebten und ichien ihre Urme gegen ihn auszustreden. Romm! rief fie endlich mit vernehmlicher Stimme. Fomm. mein Freund, in meine Urme, ober ich schlafe wirklich ein. In dem Augenblick ergriff fie die feidne burchnahte Dede, zog sie über sich her, und ein allerliebstes Gesicht sah unter ihr hervor.

## Briefe aus ber Schweiz.

3 wepte Abtheilung.

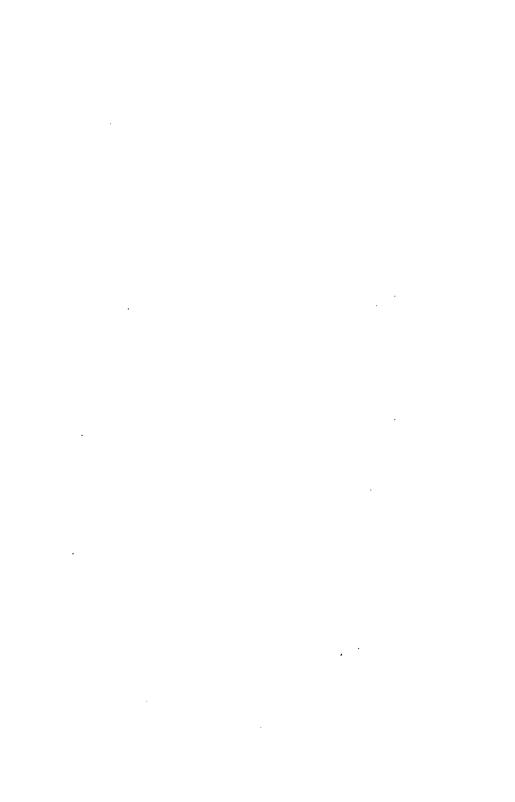

## Munfter, ben 3. October. Sonntag Abends.

Von Basel erhalten Sie ein Paket, das die Gesichichte unserer bisherigen Reise enthalt, indessen wir umfern Jug durch die Schweiz nun ernstlich fortsetzen. Und bem Wege nach Biel ritten wir das schone Birsch: Thal herauf und kamen endlich an den engen Paß der hierher führt.

Durch den Ruden einer hohen und breiten Gebirgkette hat die Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg
von Uralters gesucht. Das Bedursniß mag nachher
durch ihre Schluchten angstlich nachgeklettert seyn. Die Komer erweiterten schon den Weg, und nun ist er sehr bequem durchgesührt. Das über Felsstücke rauschende Wasser und der Weg gehen neben einander hin und machen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ist, die ein gemächlich aufgehobenes Auge fassen kann. Hinterwarts heben Gebirge sanst ihre Ruden, deren Gipfel uns vom Nebel bedeckt waren.

Bald steigen aneinanderhangende Bande senkrecht auf, bald streichen gewaltige Lagen schief nach bem Fluß

und dem Weg ein, breite Massen sind aufeinander gelegt, und gleich daneben stehen scharfe Alippen abgesetzt. Große Klüfte spalten sich auswärts, und Platten von Mauerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine losgetrennt. Einzelne Felöstücke sind herunter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage fürchten, daß sie dereinst gleichfalls herein kommen werden.

Bald rund, bald spig, bald bewachsen, bald nadt, sind die Firsten der Felsen, wo oft noch oben drüber ein einzelner Kopf kahl und kuhn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiefe schmiegen sich ausgewitterte Klufte hinein.

Mir machte der Jug durch diese Enge eine große ruhige Empfindung. Das Erhabene gibt der Seele die schone Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefüllt, fühlt sich so groß als sie seyn kann. Wie herrlich ist ein solches reines Gefühl, wenn es die gegen den Rand steigt ohne überzulaufen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände fassen, und da ich rein war, diese Empfindung nirgends falsch widerstieß, so wirkten sie was sie sollten. Bergleicht man solch ein Gefühl mit jenem, wenn wir uns mühselig im Rleinen umtreiben, alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu borgen und aufzusticken, und unserm Geist durch seine eigne Ereatur Freude und Futter zu bereiten; so sieht man erst wie ein armseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Bafel mitnahmen, fagte: es fen ihm lange nicht wie bas erstemal, und gab der Neuheit die Ehre. Ich mochte aber sagen: wenn wir einen folchen Gegenstand zum erstenmal ers bliden, fo weitet fich die ungewohnte Seele erft aus, und es macht dieß ein schmerzlich Veranugen, eine Ueberfulle, die die Seele bewegt und uns wollistige Thranen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in fich großer, ohne es zu miffen, und ift jener erften Empfindung nicht mehr fabig. Der Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Bolluft verliert gewinnt er an innerm Bachsthum. Satte mich nur das Schicksal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nahrung der Großheit aus ihr faugen, wie aus einem lieblichen Thal Geduld und Stille.

Am Ende der Schlucht stieg ich ab und kehrte einen Theil allein zurück. Ich entwickelte mir noch ein tieses Gefühl, durch welches das Vergnügen auf einen hohen Grad für den aufmerksamen Geist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen Gestalten. Es mag geschehen senn wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen, nach der Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile, groß und eine sach zusammen gesetzt. Was für Revolutionen sie nachs her bewegt, getrennt, gespalten haben, so sind auch diese noch nur einzelne Erschütterungen gewesen, und Gender Wente. XVI. Bb.

felbst ber Gebanke einer so ungeheuren Bewegung gibt ein hohes Gefühl von ewiger Festigkeit. Die Zeit hat auch, gebunden an die ewigen Gesetze, balb mehr balb weniger auf sie gewirkt.

Sie icheinen innerlich von gelblicher Garbe gu fegn; allein das Wetter und die Luft verandern die Dber flathe in graublau, bag nur bier und ba in Streffen und in frischen Spalten die erfte Karbe fichtbar ift. Langfam verwittert ber Stein felbft und rundet fic an ben Eden ab, weichere Rleden werben wegenebet. und fo gibt's gar zierlich ausgeschweifte Sohlen und Abder, die, wann fie mit icharfen Ranten und Spism aufammen treffen, fich feltfam zeichnen. Die Best: tation behauptet ihr Recht; auf jebem Porfprunt. Klache und Spalt fassen Kichten Wurzel. Mood und Rrauter faumen die Kelfen. Man fühlt tief, bier ist nichts Willfürliches, bier wirft ein alles langfam bewegendes ewiges Gefet, und nur von Menfchenten ift der bequeme Weg, über den man burch biefe felt famen Gegenden durchichleicht.

## Genf, den 27. October.

Die große Bergfette, die von Bafel bis Genf Comeis aud Rranfreich icheibet, wirb, wie Ihnen befannt ift, der Jura genannt. Die größten Boben deven nieben fich über Laufanne bis ungefahr über Rolle Muf diefem bochften Ruden ift ein merknud Noon. murbiges Thal von der Natur eingegraben — ich mochte facen eingeschwemmt, da auf allen diesen Ralkhohen die Wirkungen der uralten Gemaffer fichtbar find - das la Ballie be Jour genannt wird, welcher Name, da Jour in ber Landfprache einen Relfen ober Berg bedeutet, beutsch bas Bergthal hieße. Eh ich zur Beschreibung unfrer Reise fortgebe, will ich mit wenigem die Lage beffelben geographisch angeben. Seine Lange ftreicht, wie das Gebirg felbst, ziemlich von Mittag gegen Ditternacht, und wird an jener Geite von den Geptmoncels, an dieser von der Dent de Baulion, welche nach der Dole ber bochfte Ginfel bes Jura ift, begrangt und hat, nach ber Gage bee Landes, neun fleine, nad unfrer ungefabren Reiserechnung aber feche ftarte Stunden. Berg, ber es die kange bin an der Morgenseite begranzt und and von dem flachen kand herauf sichtbar ist, heißt Le mir Mont. Gegen Abend streicht der Rison hin und verliert fich allmablich gegen die Franche-Comte. Frankreich und Bern theilen fich ziemlich gleich in dieses Thal,

fo baß jenes die obere schlechte Balfte und biefes bie untere beffere befist, welche lettere eigentlich La Balle bu Lac de Jour genannt wird. Gang oben in bem Thal, gegen ben Rug ber Septmoncels, liegt ber Lae bes Rouffes, ber feinen fichtlichen einzelnen Urfprung bat. fondern fich aus quelligem Boden und ben aberall aus laufenden Brunnen fammelt. Aus bemfelben flieft bie Drbe, durchstreicht das gange Frangbfische und einen großen Theil des Berner Gebiets, bis fie wieder unten gegen die Dent de Baulion fich jum Lac de Jour bilbet, ber feitwarts in einen tleinen See abfallt, worans bas Baffer endlich fich unter ber Erbe verlieret. Die Breite bes Thale ift verschieden, oben beim Lac bes Rouffes etwa eine halbe Stunde, alebann verengert fich's und lauft wieder unten außeinander, wo etwa bie großte Breite anderthalb Stunden wird. Go viel jum beffern Berftandniß des folgenden, wobei ich Sie einen Blid auf die Charte zu thun bitte, ob ich fie gleich alle, was diese Gegend betrifft, unrichtig gefunden babe.

Den 24. Oct. ritten wir, in Begleitung eines Hauptmanns und Oberforstmeisters dieser Gegenden, erstlich Mont hinan, einen kleinen zerstreuten Ort, ber eigentlicher eine Kette von Reb= und Landhausern gesnennt werden konnte. Das Wetter war sehr belt; wir hatten, wenn wir uns umkehrten, die Aussicht auf ben Genfersee, die Savoper und Walliser Gebirge, konnten Lausanne erkennen und durch einen leichten Nebel auch

bie Gegend von Genf. Der Montblanc, ber über alle Gebirge bes Kaucigni ragt, fam immer mehr hervor. Die Sonne ging flar unter, es war fo ein großer Unblick, daß ein menschlich Auge nicht dazu hinreicht. Der fast volle Mond kam berauf und wir immer hober. Durch Richtenwalder stiegen wir weiter ben Jura hinan, und fahen den See in Duft und den Widerschein bes Mondes darin. Es wurde immer heller. Der Weg ist eine wohlgemachte Chanffee, nur angelegt um das Solz aus bem Gebirg bequemer in das Land herunter zu brinaen. Wir waren wohl bren Stunden gestiegen, ale es bintermarts fachte wieder hinabzugehen anfing. Wir glaubten unter uns einen großen Gee ju erbliden, indem ein tiefer Nebel das gange Thal, mas mir übersehen konnten. ausfüllte. Wir kamen ihm endlich naber, saben einen weißen Bogen, den der Mond barin bildete, und wurden bald gang vom Nebel eingewickelt. Die Begleitung bes Sauptmanns verschaffte uns Quartier in einem Saufe. wo man sonst nicht Fremde aufzunehmen pflegt. unterschied fich in der innern Bauart von gewohnlichen Gebauden in nichts als daß der große Raum mitten inne zugleich Ruche, Versammlungsplat, Vorsaal ist, und man von da in die Zimmer gleicher Erde und auch die Treppe binauf geht. Auf ber einen Seite war an bem Boden auf fteinernen Platten das Feuer angegundet, bavon ein weiter Schornstein, mit Bretern dauerhaft und fauber ausgeschlagen, ben Rauch aufnahm.

ber Ede waren die Thuren zu ben Badbfen, ber gange Bußboben übrigens gedielet, bis auf ein Meines Goden am Fenster um den Spulstein, bas gepflastert war, übrigens rings herum, auch in ber Sohe über ben Ballin, eine Menge Hausrath und Gerathschaften in subbet Drbnung angebracht, alles nicht unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens mar belles taltes Wetter, bie Wiesen bereift, hier und ba zogen leichte Mebel: wir konnten den untern Theil des Thale ziemlich aberfeben. unser Saus lag am Auf des bitlichen noir Mout. Gegen Achte ritten wir ab, und um ber Conne eleich in at nießen, an der Abendseite bin. Der Theil bes Thats. an dem wir binritten, besteht in abgetheilten Biefen. die gegen ben See zu etwas sumpfichter werben. Drbe fliefit in der Mitte durch. Die Gimpohner ballen fich theils in einzelnen Saufern an ber Seite angebaut. theils find fie in Dorfern naber aufemmengeradt, Die einfache Namen von ihrer Lage führen. Das erfte, wes burch wir kamen , war le Sentier. Wir faben von web tem die Dent de Baulion über einem Rebel, ber auf bem See stand, hervorblicken. Das That warb breiter, wir famen hinter einem Relsgrat, ber und ben Gee verbedte, burch ein ander Dorf, le Lieu genannt, bie De bel stiegen und fielen wechselsweise vor ber Goune. Dier nahebei ift ein kleiner See, der keinen 3us und Abfing au haben scheint. Das Better flarte fich vbilig auf und wir famen gegen ben Jug ber Dent be Baulion und tone

fin bier an's nordliche Ende des großen Gees, der, inbem er fich westwarts wendet, in den kleinen durch einen Damm unter einer Brude weg feinen Ausfluß bat. Das Dorf druben heift le Vont. Die Lage bes kleinen . Bees ift wie in einem eigenen kleinen Thal, mas man nieblich fagen fann. Un dem westlichen Ende ift eine wertwarbige Duble in einer Relekluft angebracht, die chemals ber fleine See ausfüllte. Nunmehr ift er abgebammt und die Duble in die Tiefe gebaut. Maffer lauft burch Schleusen auf die Raber, es fturat fich von ba in Keldrigen, wo es eingeschluckt wird und atf eine Stunde von da in Balorbe hervor fommt, mo ed wieber ben Ramen bes Orbefluffes führet. Diese Abmine (entonnoirs) muffen rein gehalten werben, fonft warbe bas Baffer fteigen, die Rluft wieder ausfullen und über ber Muble weg geben, wie es schon mehr ge-Schehen ift. Sie maren ftart in der Arbeit begriffen, ben morichen Ralkfelfen theils wegauschaffen, theils au befestigen. Wir ritten gurud uber bie Brude nach Pont, nahmen einen Begweiser auf la Dent. 3m Aufsteigen faben wir nunmehr den großen Gee vollig hinter und. Dawarts ift der noir Mont feine Grange, hinter dem ber table Gipfel der Dole hervorkommt, westwarts bielt ibn ber Relbruden ber gegen ben Gee gang nadt ift, aufarmnen. Die Sonne ichien beif, es mar amischen Eiff und Mittag. Rad) und nach übersahen wir das gange Ebal tonnten in ber Ferne ben Lac des Rouffes er:

fennen, und weiter ber bis zu unsern Außen, bie Gegend durch die wir gekommen waren, und ben Beg ber uns rudwarts noch überblieb. Im Aufsteigen wurde von ber großen Strecke Landes und ben Berrichaften, bie man oben unterscheiden tonnte, gesprochen, und in folden Gebanten betraten mir ben Gipfel; allein und war ein ander Schausviel zubereitet. Rur bie boben Gebirgketten waren unter einem klaren und beitern himmel fichtbar, alle niedern Gegenden mit einem weißen wol figen Nebelmeer überbeckt, bas fich von Genf bis nort marts an ben Horizont erftrecte und in ber Soune glangte. Daraus flieg oftwarts bie gange reine Reibe aller Schnee= und Gisgebirge, ohne Unterschied von Ramen ber Bolfer und Furften, die fie zu befiten glauben, nur Ginem großen Berrn und bem Blid ber Sonne uns terworfen, der fie ichbn rothete. Der Montblane gegen uns über ichien der bochfte, die Gisgebirge bes Ballis und des Oberlandes folgten, zulett schloffen niedere Berge des Cautons Bern. Gegen Abend mar an einem Plate das Rebelmeer unbegrangt, gur Linten in ber weitsten Ferne zeigten fich sodann die Gebirge von Solo thurn, naber die von Reufchatel, gleich vor und einige niedere Gipfel des Jura, unter uns lagen einige Banfer von Baulion, dahin die Dent gebort, und baber ben Namen hat. Gegen Abend Schließt die Franche = Comte mit flachstreichenden waldigen Bergen den ganzen Doris zont, wovon ein einziger ganz in der Kerne gegen Rord-

west fich unterschied. Grad ab war ein schoner Unblick. Dier ift die Spite, die diesem Gipfel den Namen eines Bahns gibt. Er geht steil und eher etwas einwarts binunter, in der Tiefe schließt ein kleines Richtenthal an mit schonen Grasplagen, gleich druber liegt bas Thal Balorbe genannt, wo man die Orbe aus bem Kelsen tommen fieht und rudwarts jum fleinen Gee ihren unterirdischen Lauf in Gedanken verfolgen kann. Das Stabtchen Balorbe liegt auch in diesem Thal. fcbieben wir. Ginige Stunden langeren Aufenthalts, inbem der Rebel um diese Beit fich zu zerstreuen pflegt, batten und bas tiefere Land mit bem See entdeden laffen; fo aber mußte, damit der Genug vollkommen werde, noch etwas zu munschen übrig bleiben. Abmarts hatten wir unser ganges Thal in aller Alarheit vor uns, stiegen bei Pont zu Pferde, ritten an der Oftseite den See binauf, kamen burch l'Abbane be Joux, welches jest ein Dorf ift, ehemals aber ein Gis der Geiftlichen mar, benen das ganze Thal jugehorte. Gegen Viere langten wir in unferm Wirthshaus an, und fanden ein Effen, wovon und die Wirthin versicherte, daß es um Mittag aut gemesen sen, aber auch übergahr trefflich ichmedte.

Daß ich noch einiges, wie man mir es erzählt, hinzufüge. Wie ich eben erwähnte, soll ehebem das Thal Monchen gehort haben, die es dann wieder vereinzelt, und zu Zeiten der Reformation mit den übrigen ausge-

trieben morben. Rett gehört es zum Canton Marn. und find die Gebirge umber die Solatemmer von bem Bans be Baud. Die meiften Solzer find Privatbefinnnen. merben unter Aufsicht geschlagen und fo in's Land gefah-Auch werben hier die Dauben ju fichtenen ren. Raffern geschnitten, Gimer, Bottiche und allerlet bbi gerne Gefage verfertiget. Die Leute find aut gebilbet Reben dem Solzverfauf treiben fie bie und gefittet. Biebrucht; sie haben kleines Bieh und machen aute Raffe. Sie find geschäftig, und ein Erbschollen ift ihnen wiel Wir fanden einen, der bie wenige aus einem Grabchen aufgeworfene Erde mit Pferd und Rarren in einige Bertiefungen eben berfelben Biefe fabrte. Steine legen fie forgfältig jufammen und bringen fie auf fleine Saufen. Es find viele Steinschleifer bier, bie für Genfer und andere Raufleute arbeiten, mit welchen Erwerb fich auch die Frauen und Rinder beschäftigen. Die Baufer find dauerhaft und fauber gebant, bie Rorm und Ginrichtung nach bem Bedurfniß ber Gegend und ber Bewohner; vor jedem Sause lauft ein Brunnen, und burch aus fpurt man Fleiß, Rubrigfeit und Boblitanb. Ucher alles aber muß man die schonen Wege preisen, für bie, in biefen entfernten Gegenden, ber Stand Bern wie burch den gangen übrigen Canton forgt. Es geht eine Chauffee um bas gange Thal herum, nicht übermäßig breit, aber wohl unterhalten, so daß die Einwohner mit ber größten Bequemlichkeit ihr Gewerbe treiben, mit Meinen Bferben und leichten Wagen fortfommen tonnen. Die Luft ift fehr rein und gefund.

Den 26. ward beim Fruhstuck überlegt, welchen Weg man zurud nehmen wolle. Da wir horten bag bie Dole, ber hochste Gipfel bes Jura, nicht weit von bem obern Ende des Thals-liege, da das Better fich auf das berrlichfte anließ und wir hoffen tonnten, mas uns ge= ftern noch gefehlt, heute vom Glud alles zu erlangen; fo murbe babin zu geben beschloffen. Bir pacten eis wein Boten Rafe, Butter, Brot und Bein auf, und ritten gegen Achte ab. Unfer Weg ging nun durch ben obern Theil des Thals in dem Schatten des noir Mont Es war febr falt, hatte gereift und gefroren; mir batten noch eine Stunde im Bernischen zu reiten, wo fic bie Chauffee, die man eben zu Ende bringt, abschneis Durch einen kleinen Kichtenwald ruckten wir ben mirb. ins Frangbfifche Gebiet ein. hier verandert sich der Schauplat fehr. Was wir zuerst bemerkten, waren die ftblechten Wege. Der Boben ift fehr fteinicht, überall liegen fehr große Saufen zusammen gelesen; wieder ift er eines Theils fehr moraftig und quellig; die Waldungen umber find fehr ruinirt; ben Saufern und Einwohnern fieht man ich will nicht fagen Mangel, aber doch bald ein sehr enges Beburfnif an. Gie gehoren faft als Leibeigne an bie Canonici von St. Claude, fie find an die Erde gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen (sujets à la main morte et au droit de la suite), moson mûnbe

lich ein mehreres, wie auch von bem neuften Chict bes Ronigs, modurch das droit de la suite aufachoben wird, die Gigenthumer und Befiter aber eingelaben werben, gegen ein gewiffes Gelb ber main morte ju ents sagen. Doch ist auch dieser Theil des Thals febr ange-Sie nahren fich muhfam und lieben doch ihr Bebaut. terland fehr, ftehlen gelegentlich ben Bernern Bolz und verkaufen's wieder in's Land. Der erfte Sprengel beißt le Bois d'Amont, burch ben wir in bas Rirchiviel les Rouffes kamen, wo wir ben kleinen Lac bes Rouffes und les feut Moncels, fieben tleine, verschieben geftal tete und verbundene Sugel, Die mittagige Granze bes Thale, por une fahen. Wir tamen bald auf die neue Strafe, die aus dem Pans de Baud nach Paris fabrt; wir folgten ihr eine Weile abwarts, und waren nunmehr von unferm Thale geschieden; der table Gipfel der Dole lag por une, wir stiegen ab, unfre Pferde zogen auf ber Strafe poraus nach St. Serques, und wir fliegen bie Dole binan. Es war gegen Mittag, die Sonne ichien heiß, aber es mechfelte ein fühler Mittagswind. wir, auszuruben, uns umfaben, batten wir les fept Moncels hinter uns, wir fahen noch einen Theil bes Lac des Rouffes und um ihn die zerstreuten Sauser bes Rirchipiels, der noir Mont decte uns das übrige ganze Thal, hoher saben wir wieder ungefahr die gestrige Ausficht in die Franche = Comte und naher bei uns, gegen Mittag, die letten Berge und Thaler des Jura. Gorge

faltig buteten wir uns, nicht durch einen Bug ber Bugel uns nach ber Gegend umzusehen, um berentwillen wir eigentlich berauf stiegen. 3ch war in einiger Sorge wegen des Nebels, doch zog ich aus der Gestalt des obern himmels einige aute Borbedeutungen. Wir betraten endlich den obern Gipfel und faben mit größtem Bergnus gen uns heute gegonnt, mas uns gestern versagt mar. Das ganze Vans de Band und de Ger lag wie eine Alurdarte unter une, alle Besitzungen mit grunen Baunen abgeschnitten, wie die Beete eines Parterres. waren fo boch, daß die Sohen und Bertiefungen des porbern Landes gar nicht erschienen. Dorfer, Stadtchen, Landhauser, Weinberge, und hoher herauf, wo Wald und Alven angeben, Sennhutten, meistens weiß und bell angestrichen, leuchteten gegen die Sonne. maner = Gee hatte fich ber Rebel ichon gurud gezogen, wir saben den nachsten Theil an der dieffeitigen Rufte beutlich; ben sogenannten fleinen See, wo fich der große verenget und gegen Genf jugeht, dem wir gegenüber waren, überblickten wir ganz, und gegenüber klarte fich bas Land auf, das ihn einschließt. Bor allem aber bebauptete der Anblick über die Eis = und Schneeberge seine Wir setten uns vor der fublen Luft in Schut binter Kelsen, ließen uns von der Sonne bescheinen, das Effen und Trinken schmeckte trefflich. Wir saben bem Rebel zu, der fich nach und nach verzog, jeder entdecte etwas, ober glaubte etwas ju entbeden. Wir faben

nach und nach Lausanne mit allen Gartenbäusern umber. Beven und das Schloß von Chillon gang beutlich, bas Gebirg bas und ben Gingang von Ballis verbedte, bis in ben See, von ba, an ber Savover Rufte. Erian. Ripaille, Tonon, Dorfchen und Sauschen amilden inne; Genf tam endlich rechts auch aus bem Rebel aber weiter gegen Mittag, gegen ben Mont screbo und Mont : vauche, wo bas Fort l'Ecluse inne liegt, 10g er fich gar nicht weg. Wendeten wir uns wieber links, fo lag das gange Land von Laufanne bis Solothurn in leichtem Duft. Die nabern Berge und Siben, auch alles, mas weiße Saufer hatte, fonnten wir erfennen; man zeigte uns bas Schloff Chanvan blinken. bas vom Neuburgersee links liegt, woraus wir feine Lage muthmaßen, ibn aber in dem blauen Duft nicht erfennen fonnten. Es find feine Morte fur die Große und Schine dieses Anblicks, man ift sich im Augenblick felbft faum bewußt, daß man fieht, man ruft fich nur gere die Namen und alten Gestalten der bekannten Stabte und Orte gurud, und freut fich in einer toumeinben Gr kenntniß, daß bas eben die weißen Buncte find, bie men por fich hat.

Und immer wieder zog die Reihe der glanzenden Cie gebirge das Aug' und die Seele an sich. Die Some wendete sich mehr gegen Abend und erleuchtete ihre gebiern Flachen gegen nns zu. Schon was vom Schnee auf fur schwarze Felsrucken, Zahne, Thurme und

Mauern in vielfachen Reihen vor ihnen aufsteigen! wilde, ungeheure, undurchdringliche Borbofe bilden! wenn sie dann erst selbst in der Keinheit und Klarheit in der freien Luft mannichfaltig da liegen; man gibt de gern jede Prätenstvn an's Unendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschauen und Geskonten fertig werden kann.

Bor und faben wir ein fruchtbares bewohntes Land; ber Boben worauf wir stunden, ein bobes, kahles Gebiret, tragt noch Gras, Autter fur Thiere, von benen Das Mensch Muten zieht. Das fann fich der einbildi= the herr ber Welt noch zueignen; aber jene find wie sine beilige Reihe von Jungfrauen, die der Beift des Simmels in unauganglichen Gegenden, vor unsern Augen, für fich allein in ewiger Reinheit aufbewahrt. Mir blieben und reizten einander wechselsweise. Stadte. Berge und Gegenden, bald mit blogem Auge, bald wit dem Teleftap, zu entbecken, und gingen nicht wher abmarts, als bis die Sonne im Weichen, ben Mebel feinen Abendhauch über den Gee breiten ließ. Wir kamen mit Sonnenuntergang auf die Ruinen bes Fort de St. Sergues. Auch naher am Thal, waren unfre Augen nur auf die Eisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, links im Oberland, ichienen in einen leichten Feuerdampf aufzuschmelzen; die nachsten ftanben noch mit wohl bestimmten rothen Seiten gegen une, nach und nach wurden jene weiß, grun, graulich. Es

fab fast angstlich aus. Wie ein gewaltiger Rorner von außen gegen bas Berg zu abstirbt, fo erblaften de langfam gegen ben Montblanc gu, beffen weiter Bufen noch immer roth heruber glanzte und auch zulett uns noch einen rothlichen Schein zu behalten febien. wie man ben Tob des Geliebten nicht gleich bekennen, und ben Augenblid, wo ber Pule ju ichlagen aufhort, nicht abschneiden will. Auch nun gingen wir ungern Die Pferde fanden wir in St. Sergues, und baß nichts fehle, flieg ber Mond auf und leuchtete und nach Mnon, indeff unterweges unfere angespannten Sinnen fich wieder lieblich entfalteten, wieder freundlich wurden, um mit frischer Luft aus ben Tenftern bes Wirthshauses den breitschwimmenden Wiederglanz bes Mondes im gang reinen See genießen zu konnen.

Hier und da auf der ganzen Reise ward soviel von der Merkwürdigkeit der Savoper Eisgebirge gesprochen, und wie wir nach Genf kamen, horten wir, es werbe immer mehr Mode dieselben zu sehen, daß der Graf eine sonderliche Lust kriegte, unsern Weg dahin zu leiten, von Genf aus über Eluse und Salenche in's Thal Chamouni zu gehen, die Wunder zu betrachten, dann über Valorsine und Trient nach Martinach in's Wallis zu fallen. Dieser Weg, den die meisten Reisenden nehmen, schien wegen der Jahrszeit etwas bedenklich. Der herr de Saussure wurde beswegen auf seinem Landgute besucht und um Rath gefragt. Er versicherte, daß man ohne

ohne Bebenken ben Beg machen konne: es liege auf ben mittlern Bergen noch kein Schnee, und wenn wir im ber Folge auf's Wetter und auf ben guten Rath ber Landleute achten wollten, der niemals fehl schlage, so konnten wir mit aller Sicherheit diese Reise unternehmen. hierist die Abschrift eines sehr eiligen Tageregisters.

Clufe in Savonen ben 5. Movember.

Seute beim Abscheiden von Genf theilte fich die Gesellschaft; ber Graf, mit mir und einem Rager, gog nach Savopen zu: Freund 2B. mit den Vferden durch's Baus be Baud in's Mallis. Wir in einem leichten Cabriolet mit vier-Radern, fuhren erft, Subern auf feinem Landgute zu befuchen, den Mann, dem Beift, Imagination, Nachahmungsbegierde zu allen Gliedern beraus will, einen der wenigen gangen Menschen, die wir angetroffen haben. Er fette uns auf den Beg, und wir fuhren fodann, die hoben Schneegebirge, an die wir wollten, vor Augen, weiter. Bom Genferfee laufen die vordern Bergketten gegeneinander, bis da, wo Bonneville, zwischen der Mole, einem ausebulichen Berge, und ber Arve inne liegt. Da agen wir zu Mittag. hinter ber Stadt ichlieft fich bas Thal an, obgleich noch fehr breit, die Arve fließt sachte durch, die Mittagfeite ift febr angebaut und durchans der Boden benutt. Wir hatten feit fruh etwas Regen, weniaftens auf die Nacht, befürchtet, aber die Wolken Goethe's Merte. XVI. Bb. 16

verlieften nach und nach bie Berge und theilten fich in Schafchen, Die uns fcon mehr ein autes Reichen at wesen. Die Luft war so warm, wie Unfang Gentembere und die Gegend fehr fcbn, noch viele Baume grin, Die meisten braungelb, wenige gang tabl, die Gaat boch grun, die Berge im Abendroth rofenfarb in's Biolette, und diese Karben auf großen, schonen, gefälligen Kor men der Landschaft. Wir schwatten viel Gutes. gen Runfe kamen wir nach Clufe, wo bas That fic ichließet und nur Ginen Ausgang laft, wo bie Arte aus dem Gebirge kommt und wir morgen bineitigebon. Bir ftiegen auf einen boben Berg und faben unter und die Stadt an einen Rels gegenüber mit ber einen Geite angelehnt, die andere mehr in die Flache bes Thals bingebaut, das wir mit vergnugten Blicken burchlie fen, und auf abgesturzten Granitstuden fitend, Die Minkunft der Nacht, mit ruhigen und mannichfaltigen Ge fprachen, erwarteten. Gegen Sieben, als wir binat stiegen, war es noch nicht kubler, als es im Sommer um neun Uhr gu fenn pflegt. In einem fcblechten Birthe haus, bei muntern und willigen Leuten, an beren Datois man fid erluftigt, erschlafen wir nun ben morgen den Tag, vor deffen Unbruch wir ichon unfern Stat weiter feBen wollen.

Abende gegen Rebu.

### Salenche ben 4. Mov. Mittage.

Bis ein folechtes Mittageffen von fehr willigen Banden wird bereitet fenn, versuche ich bas Merhvurdiafte von beute fruh aufzuschreiben. Dit Tages Unbruch gingen wir ju Rufe von Clufe ab, ben Weg nach Belme. Angenehm frisch war's im Thal, bas lette Mondviertel eing bor der Sonne bell auf und erfrente und, well man es felten fo zu sehen gewohnt ift. Leichte, einzelne Rebel fliegen and ben Feldrigen aufwarts, als weime bie Morgenluft junge Geifter aufweckte, die Luft Milten, ihre Bruft ber Conne entgegen gu tragen und the an ihren Bliden zu vergulben. Der obere himmel war gang rein, nur wenige burchleuchtete Wolfenstreifen zogen quer baraber bin. Balme ift ein elendes Dorf, unfern vom Wege, wo fiet eine Relöschlucht wendet. Wir verlangten von den Leuten, daß fie und zur Soble fithren follten, von der der Ort feinen Ruf bat. Da faben fich die Leute unter einander an und fagten einer zum andern: Dimm du die Leiter, ich will ben Strid nehmen, kommt ihr herrn nur mit! Diese wunderbare Einladung schreckte uns nicht ab, ihnen an folgen. Buerft ging ber Stieg durch abgesturzte Ralkfeisenstäcke binauf, die durch die Zeit vor die steile Kelewand aufgestufet worden und mit Sasel= und Bu= denbufden durchwachsen find. Auf ihnen kommt man endlich an die Schicht der Feldwand, wo man muhfelig und leidig, auf der Leiter und Releftufen, mit

Bulfe übergebogener Nußbaum- Mefte und baran befestiater Stricke, binauf tlettern muß; dann ftebt man frbblich in einem Vortal bas in den Kelsen eingewittert ift. überfieht das Thal und das Dorf unter fich. Bir bes reiteten und zum Gingang in die Soble, zundeten Lichter an und luden eine Diftole, die wir losschießen wollten. Die Boble ift ein langer Gang, meift ebenes Bobens, auf Einer Schicht, bald zu einem bald zu amen Den schen breit, bald über Mannshohe, bann wieber aum Buden und auch zum Durchfriechen. Gegen die Mitte iteigt eine Kluft aufwarts und bildet einen fritigen In einer Ede ichiebt eine Rluft abmarts, mo wir immer gelaffen Siebzehn bis Meunzehn gezählt baben, eh' ein Stein, mit verschiebentlich wieberschal: lenden Sprungen, endlich in die Tiefe fam. Un ben Banden fintert ein Tropfstein, doch ist fie an den menigsten Orten feucht, auch bilden fich lange nicht die reichen wunderbaren Riguren, wie in der Baumannes Wir brangen fo weit vor, als es die Baffer Soble. zuließen, schoffen im Berausgehen die Vistole los, de von die Sohle mit einem farten dumpfen Rlang er: schüttert wurde und um uns wie eine Glocke fummte. Bir brauchten eine starte Biertelstunde wieder berans zu gehen, machten uns die Kelfen wieder binunter, fanden unsern Bagen und fuhren weiter. Bir faben eis nen schönen Wasserfall auf Staubbache Art; er wat weder sehr hoch noch sehr reich, doch fehr interessant,

weil die Felsen um ihn wie eine runde Nische bilden, in der er herabstürzt, und weil die Kalkschichten an ihm, in sich selbst umgeschlagen, neue und ungewohnte Formen bilden. Bei hohem Sonnenschein kamen wir hier an, nicht hungrig genug, das Mittagessen, das aus einem aufgewärmten Fisch, Kuhsleisch und hartem Brot bestehet, gut zu sinden. Bon hier geht weiter in's Gestirg kein Fuhrwerk für eine so stattliche Reisekutsche, wie wir haben; diese geht nach Genf zurück und ich nehme Abschied von Ihnen, um den Weg weiter fortzinsehen. Ein Maulesel mit dem Gepäck wird uns auf bem Fuße folgen.

## Chamount, den 4. Rov. Abends gegen Neun.

Nur daß ich mit diesem Blatt Ihnen um so viel naher rucken kann, nehme ich die Feder; sonst ware es besser meine Geister ruhen zu lassen. Wir ließen Salenche in einem schönen, offnen Thale hinter uns, der himmel hatte sich während unser Mittagrast mit weissen Schäschen überzogen, von denen ich hier eine bessondere Anmerkung machen muß. Wir haben sie so schonere Eisbergen aufsteigen sehen. Auch hier schien es uns wieder so, als wenn die Sonne die leisesten Ausbauftungen von den höchsten Schneegebirgen gegen sich aufzde, und diese ganz feinen Dunste von einer leichten

Luft, wie eine Schaumwolle, butch die Atmosphire gefammt murben. 3ch erinnere mich mie in ben bochken Sommertagen, bei und, wo dergleichen Lufterscheinungen auch vorfommen, etwas fo Durchfichtiges, Licht: gewobenes geseben zu haben. Schon faben mir bie Schneegebirge, von benen sie aufsteigen, vor und; bas Thal fing an zu ftoden, die Arve fcoff aus einer Relsfluft hervor, wir mußten einen Berg hinan und wanden uns, die Schneegebirge rechts vor uns, immer bober. Abwechselnde Berge, alte Richtemvalder zeigten fich und rechts, theils in der Tiefe, theils in gleicher Bbhe mit und. Linke über und maren die Gipfel des Beras tall und svisig. Wir fühlten, daß wir einem startern und machtigern Sat von Bergen immer naber rudten. Bir famen über ein breites trodines Bett von Riefeln und Steinen, das die Wafferfluthen die Lange des Berges hinab zerreißen und wieder fullen; von da in ein febr angenehmes, rundgeschloffenes flaches Thal, worin bes Dorfchen Gerves liegt. Bon ba geht ber Beg um einige fehr bunte Felfen, wieder gegen die Arve. Beun men über fie meg ift, fteigt man einen Berg binan, bie Maffen werden hier immer großer, die Ratur hat bier mit fachter hand das Ungeheure zu bereiten angefangen. Es wurde dunkler, wir kamen dem Thale Chamouni naher und endlich barein. Rur bie großen Waffen maren uns fichtbar. Die Sterne gingen nach einander auf und wir bemerkten über ben Gipfeln ber Berge, rechts vor

uns, ein killit, das wir nicht erklaren konnten. bitte Glang wie die Mildiftraffe, doch dichter, fast wie bie Plejaden, nur großer, unterhielt es lange unfere Aufmertsamteit, bis es endlich, da wir unsern Standpunet anderten, wie eine Opramide, von einem innern nebeimnifvollen Lichte durchzogen, das dem Schein eines Aohanniswurms am besten verglichen werden fann, Aber ben Gipfeln aller Berge hervotragte und uns gewiß ninchte, daß es der Gipfel des Montblanc war. es war die Schonheit diefes Anblicks gang außerordent: lich: benn, ba er mit ben Sternen, die um ihn herum= Runden, mar nicht in gleich raschem Licht, boch in tiner breitern zufammenhangendern Maffe leuchtete, fo thien er den Augen zu einer hohern Sphare zu gehoren und man hatte Muh', in Gedanken feine Wurzeln wieber an bie Erde zu befestigen. Bor ihm fahen wir eine Meine von Schneegebirgen dammernder auf den Rucken von schrbargen Richtenbergen liegen und ungeheure Glet-Aber zwischen ben schwarzen Walbern herunter in's Thal Reinen.

Meine Beschreibung fangt in unordentlich und angsttieb zu werden; auch brauchte es eigentlich immer zwen Menschen, einen der's führ und einen der's beschriebe.

Wir find hier in dem mittelsten Dorfe des Thals, le Prieure gennne, wohl logirt, in einem Sause, bas eine Witwe, den vielen Fremden zu Shren, vor einigen Jahren erbunen ließ. Wir sigen am Camin und laffen uns den Mustatellerwein, aus der Ballee d'Aoft, beffer schmecken, als die Fastenspeisen, die uns aufgetischt werden.

#### Den 5. Nov. Abends.

Es ist immer eine Resolution als wie wenn man in's kalte Wasser soll, ebe ich die Feder nehmen mag, ju schreiben. Hier hatt' ich nun gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savonschen Eisgebirge, die Bourit, ein passionirter Aletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

Erfrischt durch einige Glafer guten Bein und ben Gedanken, daß diese Blatter eber als die Reisenden und Bourits Buch, bei Ihnen ankommen werden, will ich mein Moglichstes thun. Das Thal Chamouni, in bem wir une befinden, liegt fehr hoch in den Gebirgen, if etwa feche bie fieben Stunden lang und gebet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter, der mir es vor andern auszeichnet, ift, daß es in feiner Mitte fast gar feine Klache hat, fondern bas Erbreich, wie eine Mulde, fich gleich von der Arve aus gegen bie bochften Gebirge anschmiegt. Der Montblanc und bie Gebirge die von ihm herabsteigen, die Gismaffen, Die diese ungeheuren Rlufte ausfullen, machen die bftliche Band aus, an der die ganze Lange des Thale bin fieben Gletscher, einer großer ale der andere, herunter tom-Unsere Rubrer, die wir gedingt batten, bas Gis men.

meer ju feben, famen bei Beiten. Der eine ift ein ruftiger junger Buriche, der andre ein ichon alterer und fich flugdunkender, der mit allen gelehrten Fremden Ber= fehr gehabt hat, von der Beschaffenheit der Gisberge febr wohl unterrichtet und ein fehr tuchtiger Mann. verficherte uns, daß seit acht und zwanzig Jahren so lange fuhr' er Fremde auf die Gebirge - er zum er= stenmal so spat im Sahr, nach Allerheiligen, jemand binauf bringe: und doch follten wir alles eben fo aut wie im August seben. Bir stiegen, mit Speise und Bein geruftet, den Mont = Unvert binan, wo und der Unblick des Gismeers überraschen sollte. Ich wurde es, um die Baden nicht fo voll zu nehmen, eigentlich bas Eisthal oder den Eisstrom nennen: denn die ungeheuren Maffen von Gis dringen aus einem tiefen Thal, von oben anzuseben, in ziemlicher Ebne hervor. binten endigt ein spigiger Berg, von deffen beiden Geiten Eiswogen in den hauptstrom hereinstarren. lag noch nicht der mindeste Schnee auf der zackigen Klache und die blauen Spalten glanzten gar schon bervor. Das Wetter fing nach und nach an sich zu überziehen, und ich sah wogige graue ABolken, die Schnee anzudeuten schienen, wie ich sie niemals gesehn. Gegend wo wir stunden, ift die kleine von Steinen gusammen gelegte Sutte für das Bedürfniß der Reisenden jum Scherz das Schloß von Mont : Unvert genannt. Monfieur Blaire, ein Englander, der fich zu Genf auf:

halt, hat eine geraumigere an einem schieflichern Dit, etwas weiter hinauf, erbauen laffen, wo mich am Reber figend, zu einem Kenfter bingus, bas gange Gibthal übersehen tann. Die Gipfel ber Relsen degenaber nich auch in die Tiefe des Thals hin find fehr fritig auster zactt. Es fommt daher, weil fie aus einer Gefteinurt aufammen gefett finb, beren Banbe faft gang verven: bifular in die Erbe einschießen. Bittert eine leicheit aus, fo bleibt die andere fpit in die Luft fteben: Solide Baden werden Nadeln genennet und die Mianille be Den ift eine folche bobe mertwurdige Spipe, derube beit Mont-Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch bus Gismeer betreten und diefe ungeheuren Daffen auf thnen Bir fliegen ben Berg binunter und selbst beschauen. machten einige hundert Schritte auf den woginen Ris stallklippen herum. Es ist ein ganz trefflicher Anblick; wenn man, auf dem Gife felbst ftebend, ben oberwarts fich herabdrangenden und burch feltsame Spalten ge schiedenen Maffen entgegen fieht. Doch wolle es met nicht langer auf biefem schlubfrigen Boben gefallet. wir waren weber mit Außeisen, nich mit beschlägenen Schuhen geruftet; vielmehr hatten fich unfere Abfase burch den langen Marfch abgerundet und geglattet. Bir machten und alfo wieder zu den Sutten binauf und nach einigem Musruhen gur Abreife fertig. Bir fliegen den Berg bingb und tamen an ben Ort, wo ber Cisftrom ftufenweis bis binunter in's That bringt, and

traten in die Soble in der er fein Waffer ausgieft. Sie ift weit; tief, von dem ichbniten Blau, und es fteht fich ficheter im Grund als vorn an der Mündung, weil am ihr fich immer große Stude Gis ichmelgend ablbfen. Bir nahmen unfern Weg nach dem Wirthshause zu, bei ber Wohnung zwener Blondins vorbei: Rinder von modif bis vierzehn Sahren, die fehr weiße haut, weiße, bod schroffe Haare, rothe und bewegliche Augen wie die Raninchen haben. Die tiefe Nacht die im Thale liegt, thet mich zeitig zu Bette, und ich habe kaum noch fo viel Munterkeit Ihnen zu fagen, daß wir einen jungen anhmen Steinbock gesehen haben, der fich unter den Biegen ausnimmt, wie der naturliche Sohn eines grofen herrn beffen Erziehung in der Stille einer burger= titben Ramilie aufgetragen ift. Bon unfern Discurfen wht's nicht an, daß ich etwas außer der Reihe mittheile. In Graniten, Gneißen, Lerchen= und Birbelbaumen finden Sie auch teine große Erbauung; doch follen Sie cheftens mertwurdige Kruchte von unferm Botanifiren zu feben friegen. Ich bilde mir ein, fehr ichlaftrunten gu fenn und kann nicht eine Zeile weiter fchreiben.

Chamouni, den 6. Nov. frub.

Bufrieden mit dem, was und die Jahrszeit zu sehen erkandte, find wir reisefertig, noch heute in's Wallis burchzudringen. Das ganze Thal ift über und über bis an die Halfte der Berge mit Nebel bebedt, und wir

muffen erwarten, mas Sonne und Bind zu unferm Bortheil thun werden. Unfer Rührer schlagt uns einen Beg über den Col de Balme vor: Ein hober Berg, ber an der nordlichen Seite des Thale gegen Ballis ju liegt, auf dem wir, wenn wir gludlich find, das Thal Chamouni, mit feinen meiften Merkwurdiakeiten, noch auf einmal von feiner Sohe überfehen konnen. Indem ich bieses schreibe, geschieht an dem Simmel eine berrliche Erscheinung: Die Nebel, die fich bewegen und fich an einigen Orten brechen, laffen wie durch Tagelbcher ben blauen himmel feben und zugleich die Gipfel ber Berge, bie oben, über unfrer Dunftdede, von der Morgensonne beschienen werden. Auch ohne die Soffnung eines schonen Tags ist dieser Unblick dem Aug' eine rechte Beide. Erft jego hat man einiges Daß fur die Bbbe der Berge. Erft in einer ziemlichen Sohe vom Thal auf streichen die Nebel an dem Berg bin, bobe Bollen fteigen von da auf, und alsbann fieht man noch iber ihnen die Gipfel der Berge in der Berklarung fchimmern. Es wird Zeit! Ich nehme zugleich von diesem geliebten Thal und von Ihnen Abschied.

Martinach im Ballis den 6. Nov. Abends. Gludlich find wir herüber gekommen und so ware auch dieses Abenteuer bestanden. Die Freude über unser gutes Schicksal wird mir noch eine halbe Stunde bie Keder lebendig erhalten.

Unfer Gepact auf ein Maulthier geladen, zogen wir beute fruh gegen Neune von Vrieure aus. Die Bolken wechselten, daß die Gipfel der Berge bald erschienen, bald verschwanden, bald die Sonne streifweiß in's Thal dringen konnte, bald die Gegend wieder verdeckt wurde. Bir gingen das Thal binauf, den Ausguft des Gisthals vorbei, ferner den Glacier d'Argentiere bin, den bochften von allen, deffen oberfter Gipfel uns aber von Bolfen bedeckt mar. In der Gegend wurde Rath gehalten, ob wir den Stieg uber den Col de Balme unternehmen und den Beg über Valorfine verlaffen wollten. Unschein war nicht der vortheilhafteste; doch da hier nichts zu verlieren und viel zu gewinnen war, traten wir unfern Weg keck gegen die dunkle Nebel = und Bol= fenregion an. Als wir gegen den Glacier du tour tamen, riffen fich die Wolfen auseinander, und wir saben auch diesen schonen Gletscher in volligem Lichte. Bir fetten und nieder, tranfen eine Flasche Bein aus und agen etwas Weniges. Wir stiegen nunmehr immer den Quellen der Arve auf rauben Matten und schlecht beraften Flecken entgegen und famen dem Nebelfreis immer nåher, bis er uns endlich völlig aufnahm. stiegen eine Beile geduldig fort, als es auf einmal, indem wir aufschritten, wieder über unsern Sanptern belle zu werden anfing. Rurge Beit dauerte es, fo traten wir aus den Wolken beraus, saben sie in ihrer ganzen Last unter uns auf dem Thale liegen, und konnten die

Berge, die es rechts und links einschließen, außer ben Givfel des Montblanc, ber mit Bolfen bebeckt war, feben, deuten und mit Namen nennen. Wir saben einige Gletscher von ihren Soben bis an ber Bollentiefe herabsteigen, von andern faben wir nur die Blate, in: dem uns die Gismaffen durch die Bergichrunden verbeckt wurden. Ueber die gange Bolfenflache faben wir, außer balb dem mittagigen Ende des Thales, ferne Borge im Bas foll ich Ihnen die Namen von den Sonnenschein. Gipfeln, Spiken, Nadeln, Gis und Schneemaffen vorergablen, die Ihnen doch fein Bild, weder vom Gam gen noch vom Gingelnen, in die Seele bringen. murdiger ift's, wie die Geister der Luft fich unter uns Bu ftreiten Schienen. Raum batten wir eine Beile ge standen und und an der großen Aussicht ergest, fo ichien eine feindselige Gabrung in dem Nebel zu entstehen, bet auf einmal aufmarte ftrich, und une aufe Deue einge Bir fliegen ftarter ben Berg hinan, wickeln brobte. ibm nochmals zu entgebn, allein er überflügelte uns und bullte und ein. Wir stiegen immer frisch aufmarts, und bald fam und ein Gegenwind vom Berge felbft au Sulfe, der durch den Sattel, der zwen Gipfel verbindet, hereinstrich und den Rebel wieder in's Thal jurid: Diefer wundersame Streit wiederholte fich bfter, und wir langten endlich gludlich auf bem Col be Balme an. Es war ein feltsamer, eigener Unblid. Der bochte himmel über den Gipfeln der Berge war überzogen, unter

nus feben wir durch ben manchmal zerriffenen Rebel in's gange Thal Chamouni, und zwischen diesen beiden Bol-Bewichichten maren die Gipfel ber Berge alle fichtbar. Inf ber Ditfeite maren mir von ichroffen Gebirgen eincelchieffen, auf der Abendseite saben wir in ungeheure Thalor, wo boch auf einigen Matten fich menschliche Vorwarts lag uns das Ballis: Bohnungen zeigten. thal, wo man mit einem Blick bis Martinach und weiter binein mannichfaltig über einander geschlungene Berge Auf allen Seiten von Gebirgen umfchlof: fithen fonnte. fen, bie fich weiter gegen den Borizont immer zu vermehren und aufzuthurmen ichienen, fo ftanden wir auf ber Granze von Savonen und Wallis. Ginige Contre: bandiers tamen mit Maulefeln den Berg herauf und er= schraken vor une, da fie an dem Plat jeto niemand vermutheten. Sie thaten einen Schuf, als ob fie fagen wollten: damit ihr feht, daß sie geladen sind, und einer ging voraus, um und zu recognosciren. Da er unfern Rubrer erfannte und unsere harmlosen Riquren sah, rud: ten die andern auch naber, und wir zogen mit wechselsei= tigen Gluckwunschen an einander vorbei. Der Wind ging scharf und es fing ein wenig an zu schneien. aing es einen fehr rauben und wilden Stieg abwarts, burch einen alten Richtenwald, der fich auf Fels = Platten von Gneiß eingewurzelt hatte. Bom Bind übereinander geriffen verfaulten bier die Stamme mit ihren Burzeln, und die zugleich losgebrochenen Relfen lagen schroff durcheinander. Endlich kamen wir in's Thal, wo ber Trientstuß aus einem Gletscher entspringt, ließen das Obrschen Trient ganz nahe rechts liegen und folgten dem Thale durch einen ziemlich unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechse hier in Martinach auf flachem Wallishoden angekommen sind, wo wir uns zu weitern Unternehmungen ausruhen wollen.

Martinach, ben 6. Nov. 1779. Abends.

Bie unfre Reise ununterbrochen fortgeht, fraipft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen an's andre, und kaum hab' ich das Ende unserer Savoper Banderungen gefaltet und bei Seite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Bu Nacht find wir in ein kand getreten, nach welschem unfre Rengier schon lange gespannt ist. Noch haben wir nichts als die Gipfel der Berge, die das Thal von beiden Seiten einschließen, in der Abenddammerung gesehen. Wir sind im Wirthshause untergekrochen, seben zum Fenster binaus die Wolken wechseln, es ist und so heimlich und so wohl, daß wir ein Dach haben, als Kindern, die sich aus Stühlen, Tischblättern und Teppichen eine Hutte am Ofen machen und sich barin bereden, es regue und schneie draußen, um angenehme eingebildete Schauer in ihren kleinen Seelen in Bewegung zu bringen. So sind wir in der Herbstnacht in einem

einem fremben unbefannten gande. Mus der Charte wiffen wir, daß wir in dem Winkel eines Ellenbogens niken, von wo aus der kleinere Theil des Wallis, uns gefahr von Mittag gegen Mitternacht, die Rhone binunter fich an ben Genfersee anschließt, der andere aber und langste, von Abend gegen Morgen, die Rhone binauf bis an ihren Ursprung, die Aurka, streicht. Ballis felbst zu durchreisen macht uns eine angenehme Aussicht: nur wie wir oben binaus kommen werden, er= regt einige Sorge. Buvbrderst ist festgesett, daß wir, um den untern Theil zu sehen, morgen bis St. Maurice geben, wo der Freund, der mit den Pferden durch das Dans de Baud gegangen, eingetroffen fenn wird. Morgen Abend gedenken wir wieder hier zu fenn, und übermorgen foll es das Land hinauf. Wenn es nach dem Rath bes herrn be Sauffure geht, fo machen wir ben Beg bis an die Furka zu Pferde, sodann wieder bis Brieg zurud über den Simpelberg, wo bei jeder Bitterung eine aute Paffage ift, über Domo d'offola, ben Lago maggiore, über Bellinzona, und dann den Gottbard hinauf. Der Weg foll gut und durchaus fur Pferde practicabel fenn. Am liebsten gingen wir über die Furka auf ben Gotthard, der Rurze wegen und weil der Schwanz durch die Italianischen Provinzen von Unfang an nicht in unserm Plane mar; allein wo mit den Pferben bin? die fich nicht über die Furka schleppen laffen, wo vielleicht gar schon Außgangern der Weg durch Goethe's Wette. XVI. 280. 17

Schnee versperrt ist. Wir sind variber gant ruhig und hoffen von Augenblick zu Angenblick wie bisher von ben Umständen selbst guten Rath zu nehmen. Merkwürtig ist in diesem Wirthshause eine Magb, die bei einer großen Dummheit alle Manieren einer sich umpfindsam zierenden Dentschen Fräulein hat. Es gab ein großes Gelächter, als wir uns die midden Jüse mit rothem Wein und Kleien, auf Anrathen unsers Führers, siede ten und sie von dieser annehmlichen Dirne absroiden ließen.

Rad Eifde.

Um Effen haben wir und nicht fehr erholt und haffen daß der Schlaf beffer schmeden foll.

Den 7ten St. Manrice gegen Mittag.

Unter Weges ist es meine Art die schonen Gegenten zu genießen, daß ich mir meine abwesenden Freunde wechselsweise herbeirufe, und mich mit ihnen iber die herrlichen Gegenstände unterhalte. Romm' ich in ein Wirthshaus, so ist ausruhen, mich rückerinnern und an Sie schreiben Eins, wenn schon manchmal die iellzw sehr ausgespannte Seele lieber in sich selbst zusammen siele und mit einem halben Schlaf sich erholte. Denke früh gingen wir in der Dämmerung von Martinach weg; ein frischer Nordwind ward mit dem Tage lebendig, wir kamen an einem alten Schlosse vorbei, das auf der Erke Stellt, mo die beiben Arme des Mallis ein Y machen. 268 Abal aft eng und wird auf beiben Seiten von manmitbfalsigen Bengen beschloffen, die wieder zusammen won einenem, erhaben lieblichem Charafter find. Mir Samen dabin mo der Trientstrom um enge und gerade Mellenwände hemmen in das Thal bringt, das man emeidelbaft Mt, ob er wicht unter den Relfen bervor fomme. Chiff babei ftelt die alte, porm Nahr durch den Kluß duschinte Brutte, unweit welcher ungeheure Selaftude war kurzer Zeit vom Gebirge benab die Landstraffe ver-Mittet heben. Diese Gruppe ausgumen murbe ein au-Gererbentlich fichones Bild machen. Richt weit davon but man eine weue bolgerne Brude gehaut und ein ander Snid Landfrage eingeleitet. Wir wußten, bag wir uns wem berühmten Bafferfall der Piffe vache naherten, und wünstbten einen Sonnenblick, woau und die wechselnden Mollen einige hoffnung machten. An bem Bege bemathteten wir Die vielen Granit = und Gneifftude, die bei ihrer Berschiebenheit boch alle Gines Ursprungs gu Genn schienen. Endlich traten wir vor den Bafferfall, ber feinen Rusmivor vielen andern wardient. In ziemlieber Hobbe felsiefit aus einer Keldkluft ein Racker Bach flamment hernnter in ein Becken, wo er in Stanb und Schaum fich weit und breit im Bind herumtreibt. Sonne grat bervor und marbte ben Unblid doppelt lebenbia. Ainten im Bafferstaube ihat man einen Megenbamen bin und wieder, wie man geht, anne nabe wor fich.

Tritt man weiter hinauf, so fieht man noch eine schwere Erscheinung. Die luftigen schaumenben Bellen bes obern Strahls, wenn sie gischend und flüchtig die Linien berühren, wo in unfern Augen der Regenbogen entflebet, fårben fich flammend, ohne daß die aneinanderhangende Geftalt eines Bogens erschiene; und fo ift an bem Plate immer eine abwechselnde feurige Bewegung. Bir flet: terten bran herum, festen und babei nieber und wünfcten gange Tage und gute Stunden bes Lebens babei aubringen zu konnen. Auch hier wieber, wie fo oft auf biefer Reise, fühlten wir, baß große Gegenstande im Boribergeben gar nicht empfunden und genoffen werben Wir tamen in ein Dorf wo luftige Solbaten waren, und tranken bafelbft neuen Wein, ben man uns gestern auch schon vorgesett hatte. Er fieht aus wie Seifenwaffer, doch mag ich ihn lieber trinten als ibren sauren jahrigen und zwenjahrigen. Benn man bur ftig ift, bekommt alles wohl. Wir faben St. Mans rice von weitem, wie es juft an einem Plate liegt, wo das Thal fich zu einem Vaffe zusammendruckt. über der Stadt faben wir an einer Kelsenwand eine fleine Rirche mit einer Ginfiedelen angeflickt, wo wir noch bin aufzusteigen denken. Sier im Wirthshause fanben wir ein Billet vom Freunde, der zu Ber, Drenviertel ftunden von hier, geblieben ift. Bir haben ihm einen Boten geschickt. Der Graf ift spazieren gegangen, vorwarts die Gegend noch zu sehen; ich will einen Biffen

effen und alsdann auch nach der berühmten Brücke und bem Pag zu gehn.

Nach Gine.

Ich bin wieder jurud von dem Aleckhen, wo man Tage lang figen, zeichnen, berumschleichen, und ohne mude zu werden, fich mit fich felbst unterhalten konnte. Menn ich jemanden einen Weg in's Wallis rathen follte. fo mar' es diefer vom Genfersee die Rhone berauf. bin auf dem Weg nach Ber zu über die große Brucke gegangen, wo man gleich in's Berner Gebiet eintritt Die Rhone fließt dort hinunter und das Thal wird nach bem See zu etwas weiter. Wie ich mich umkehrte, sah ich bie Relfen fich bei St. Maurice gusammen bruden. und über die Rhone, die unten durchrauscht, in einem boben Bogen eine schmale leichte Brude fuhn hinüber geforenat. Die mannichfaltigen Erker und Thurme einer Burg ichließen druben gleich an, und mit einem einzigen Thore ist der Gingang in's Wallis gesperrt. Ich ging uber die Brude nach St. Maurice gurud, suchte noch porher einen Gefichtspunct, den ich bei Subern gezeich= net gesehn babe und auch ungefahr fand.

Der Graf ist wieder gekommen, er war den Pferden entgegen gegangen und hat sich auf seinem Braunen vorzaus gemacht. Er sagt, die Brücke sen so schol und leicht gebaut, daß es aussähe als wenn ein Pferd süchtig über einen Graben setzt. Der Freund kommt auch

an, zufrieden von feiner Reise. Er hat ben Beg an Genfersee her bis Ber in wenigen Tagen gurad gelegt, und es ist eine allgemeine Freude fich wieder zu seben.

Martinach gegen Reun.

Bir find tief in die Nacht geritten, und ber Bermeg hat uns langer geschienen als ber Himveg, wo wir von einem Gegenstand zu bem andern gelockt worden find. Auch habe ich aller Beschreibungen und Ressexionen für beute herzlich fatt, boch will ich zwen schone noch geschwind in der Erinnerung festseten. An ber Viffe vache tamen wir in tiefer Dammerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und felbst der himmel waren bunkel und dame Graulich und mit stillem Rauschen fab man mernb. ben herabschießenben Strom von allen andern Gegenftan: ben fich unterscheiben, man bemertte faft gar feine Bewegung. Es war immer bunkler geworben. Muf ein: mal fahen wir den Gipfel einer fehr hohen Alippe, vollig wie geschmolzen Erz im Dfen, glaben und rothen Dampf bavon aufsteigen. Diefes fonderbare Phanomen wirfte bie Abendsonne, die ben Schnee und ben bavon auffteis genden Nebel erleuchtete.

Sion, ben 8. Mon. nach bien Mor.

Wir haben heute frih einen Fehlritt gethan und und wenigstens um brep Stunden verfäumet. Wir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Zeiten in Gim zu sepn. Das Wetter war außerordenlich schot, wur bie Gonne, megen ihres niedern Standes, von ben ten gehindert mar, ben Weg den wir ritten zu beinen; und der Unblick des wunderschönen Wallisthals te manchen guten und muntern Gedanken rege. r maren fcon dren Stunden die Landstrafe bingu, Shone une linker Sand, geritten; wir faben Sion wie liegen und freuten und auf bas bald zu veranftal-Mittageeffen, ale wir die Brude, die mir gu freen hatten, abgetragen fanden. Es blieb uns, Mngabe ber Leute, die dabei beschäftigt maren, ibrig, ale entweder einen fleinen Augpfad, der zem Kelfen binging, ju mablen, oder eine Stunde mieaurud au reiten und aledann über einige andere Bruber Abone au geben. Wir mablten bas lette und ließen won keinem übeln humor anfechten, sondern schriebielen Unfall wieder auf Rechnung eines guten Bei-, ber uns bei der iconften Tagezeit burch ein fo in-Fantes Land spazieren führen wollte. Die Rhone bt überhaupt in diesem engen Lande bose Bandel. : mußten, um zu ben aubern Bruden gu tommen, : apperthalb Stunden burd) die fandigen Flede reiten, le durch Ueberschwemmungen febr oft zu verandern t, und die nur ju Erlen und Beidengebuichen gu iben find. Endlich famen wir an die Bruden, die bos, schmankend, lang und von falschen Kluppeln mmen gefest find. Wir mußten einzeln unfere be, nicht ohne Gorge, baraber führen. Run ging

es an ber linken Seite bes Ballis wieber nach Sion gu. Der Beg an fich war meistentheils schlecht und fleinig, boch zeigte uns jeder Schritt eine Landichaft bie eines Gemablbes werth gewesen mare. Besonders führte er uns auf ein Schloß hinauf, wo herunter fich eine ber schönsten Aussichten zeigte, die ich auf dem ganzen Bege gesehen babe. Die nachften Berge fcbloffen auf beiden Seiten mit ihren Lagen in die Erde ein, und verjungten burch ihre Gestalt die Gegend gleichsam versver Die gange Breite bes Ballis von Berg ju Berg lag bequem anzusehen unter uns; die Rhone tam mit ibren mannichfaltigen Rrummen und Buschwerken. bei Dorfern, Wiefen und angebauten Sugeln vorbeigefloffen: in ber Entfernung fab man die Burg von Sion und bie verschiedenen Sugel bie fich babinter zu erheben anfingen; die lette Gegend ward wie mit einem Amphitheaterbo gen durch eine Reihe von Schneegebirgen geschloffen, Die wie das übrige Gange von der hoben Mittaassonne er leuchtet ftunden. So unangenehm und fteinig ber Beg war, den wir zu reiten hatten, so erfreulich fanden wir die noch ziemlich grunen Reblauben die ihn bedeckten. Die Einwohner, denen jedes Alecken Erdreich kofiber ist, pflanzen ihre Weinstode gleich an ihre Mauern bie ihre Guter von dem Wege icheiben; fie machien zu außeror dentlicher Dicke und werden vermittelft Pfahle und Latten über den Weg gezogen, fo bag er faft eine aneinanberhangende Laube bilbet. In bem untern Theil mar

meistens Wiesemachs, boch fanden wir auch, da wir und Sion näherten, einigen Feldbau. Gegen diese Stadt zu wird die Gegend durch wechselnde Hügel außersordentlich mannichfaltig, und man wünschte eine längere Zeit des Ausenthalts genießen zu können. Doch untersbricht die Häßlichkeit der Städte und der Menschen die angenehmen Empfindungen, welche die Landschaft erzegt, gar sehr. Die scheußlichen Ardpse haben mich ganz und gar üblen Humors gemacht. Unsern Pferden bürsen wir wohl heute nichts mehr zumuthen, und denken beswegen zu Fuße nach Senters zu gehen. Hier in Sion ist as Wirthshaus abscheulich, und die Stadt hat ein widriges schwarzes Ansehn.

### Septers, ben 8. Nov. Nachts.

Da wir bei einbrechendem Abend erst von Sion weggegangen, sind wir bei Nacht unter einem hellen Sternhimmel hier angekommen. Wir haben einige schone Aussichten darüber verloren, merk' ich wohl. Besonders wünschten wir das Schloß Tourbillion, das bei Sion liegt, erstiegen zu haben; es muß von da aus eine ganz ungemein schone Aussicht senn. Ein Bote, den wir mitnahmen, brachte uns glücklich durch einige bose Flecke, wo das Wasser ausgetreten war. Bald erreichten wir die Hohe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Mit verschiedenen astronomischen Gesprächen verkürzten wir den Weg, und sind bei guten Leuten, vie ihr Bestes thun werden uns zu bewirthen, eingefehret. Wenn man zurud denkt, kommt einem so ein burchlebter Tag, wegen ber mancherlei Gegenstände, fast wie eine Woche vor. Es fangt mir an recht laid zu thun, daß ich nicht Zeit und Geschick habe, die merkunde bigsten Gegenden auch nur liniemveise zu zeichnen; es ift immer besser als alle Beschreibungen für einen Abwessenden.

Septere ben 9ten.

Noch ehe wir aufbrechen, kann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir links in's Geberg nach dem Leukerbad zu gehen, der Freund indessen die Pferde hier erwarten und uns morgen in Leuk wieder antressen.

# Leuterbab ben 9ten am Fuß bes Gemmiberges.

In einem kleinen breternen hans, wo wir von fetz braven Leuten gar freundlich aufgenommen worden, figen wir in einer schmalen und niedrigen Stude, und ich will sehen, wie viel von unserer heutigen sehr intem effanten Tour durch Worte mitzutheilen ift. Ban Sept ters stiegen wir heute fruh dren Stunden lang einen Merg herauf, nachdem wir vorher große Verwustungen der Bergwasser unterwegs angetrossen hatten. Es reist ein solcher schnell entstehender Strom auf Stunden weit als les zusammen, überführt mit Steinen und Ries Felder, Wiesen und Garten, die denn nach und nach kanmen ich, wenn en allenfalls noch möglich ist, von den Leuten wieder hergestellt und nach ein paar Generationen viellicht wieder verschüttet werden. Wir hatten einen grauen Tag mit abwechfelnden Sonnenblicken. Es ist wicht zu beschreiben, wie mannichfaltig auch hier das Wallis wieder wird; mit jedem Augenblick biegt und verändert sich die Landschaft. Es scheint alles sehr nah beisandert sich die Landschaft. Es scheint alles sehr nah beisandert nud Verge getrennt. Wir hatten bisher nach meist das offene Wallisthal rechts neben uns gehabt, gle sich auf einmal ein schoner Anblick in's Gebirg vor und aufthat.

Ich muß, um anschaulicher zu machen was ich besichneiben will, etwas von der geographischen Lage der Gegend, wo wir uns befinden, sagen. Wir waren nun schon dren Stunden aufwarts in das ungeheure Gebirg gekliegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stad von Bergen, der in Einemfort vom Genferssee dis auf den Gotthard läuft, und auf dem sich in dem Berner Gebiet die großen Eiss und Schnees Masseu einsgenistet haben. Dier sind oben und unten relative Worte des Augenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Fläche liegt ein Dorf, und eben diese Fläche liegt vielsleicht wieder an einem Abgrund, der viel höher ist als mein Berhältnis zu ihr.

Wir faben, als wir um eine Ecte herumkamen und bei einem Seiligenftod ausruhten, unter uns am Ende

einer schonen grunen Matte, die an einem ungeheuren Releichlund herging, bas Dorf Inden mit einer weißen Rirche gang am Sange bes Felfens in ber Mitte von ber Landschaft liegen. Ueber ber Schlucht brüben gin gen wieder Matten und Tannenwalber aufwarts. gleich binter dem Dorfe stieg eine große Kluft von Relsen in bie Sohe, die Berge von der linken Seite fcbloffen fic bis zu uns an, die von der rechten fetten auch ibre Ris den weiter fort, fo bag bas Dorfchen mit feiner weißen Rirche gleichsam wie im Brennpunct von fo viel aufammenlaufenden Kelfen und Rluften baftand. Der Beg nach Inden ift in die steile Relswand gehauen, Die bie fes Umphitheater von der linten Seite, im Bingeben ge rechnet, einschließt. Es ift Diefes tein gefahrlicher aber boch fehr furchterlich aussehender Beg. Er gebt auf ben Lagen einer ichroffen Felswand hinunter, an ber rechten Seite mit einer geringen Planke von bem 26 grunde gesondert. Gin Rerl, ber mit einem Maulefel neben une hinab flieg, faßte fein Thier, wenn es an ge fahrliche Stellen fam, beim Schweife, um ihm einigt Bulfe zu geben, wenn es gar zu fteil vor fich binunter in ben Kelsen binein mußte. Endlich famen wir in Inben an, und da unfer Bote wohl bekannt war, fo fiel es und leicht, von einer willigen Frau ein aut Glas rothen Bein und Brot zu erhalten, da fie eigentlich in biefer Gegend feine Wirthehaufer haben. Nun ging es in bie bobe Schlucht hinter Inden hinauf, wo wir benn balb

ben fo schredlich beschriebenen Gemmiberg vor uns saben, und bas Leuferbad an feinem Ruff, zwischen andern boben, unwegsamen und mit Schnee bedeckten Gebirgen, aleichsam wie in einer hohlen Band liegen fanden. war gegen Dren ale wir ankamen; unfer Ruhrer ichaffte uns bald Quartier. Es ift zwar fein Gafthof bier, aber atte Leute find fo ziemlich, wegen der vielen Babegafte bie bieber kommen, eingerichtet. Unfere Wirthin liegt feit gestern in den Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und der Magd gang artig die Ehre des Saufes. Wir bestellten etwas zu effen und ließen uns bie marmen Quellen zeigen, die an verschiedenen Orten fehr ftark aus ber Erde hervorkommen und reinlich eingefaßt find. Außer dem Dorfe, gegen das Gebirg gu, follen noch einige stärkere fenn. Es hat dieses Waffer nicht ben mindeften schwefelichten Geruch, fest mo es quillt und wo es durchfließt nicht den mindeften Ofer noch fonft irgend etwas Mineralisches ober Irdisches an, fondern laft wie ein anderes reines Baffer feine Spur gurud. Es ift, wenn es aus der Erde kommt, febr beiß und megen seiner guten Rrafte berühmt. Wir hatten noch Zeit zu einem Spaziergang gegen ben Fuß bes Gemmi, ber uns gang nah zu liegen schien. Ich muß bier wieder bemerken, mas ichon fo oft vorgekommen, baß wenn man mit Gebirgen umschloffen ift, einem alle Gegenstände fo außerordentlich nahe scheinen. Wir bat= ten eine ftarte Stunde über berunter gefturzte Releftude

und dazwischen geschwemmten Ries binauf zu fleigen. bis wir uns an dem Rug bes ungeheuren Gemmiberns, mo der Weg an fteilen Klippen aufwarts gebt, befanden. Es ist dief ber Uebergang in's Berner Gebiet . moalt Rranken fich muffen in Sanften berunter tragen laffen. Dieß' und die Sabrezeit nicht eilen. fo mirbe wohr icheinlicher Beise morgen ein Bersuch gemacht merben. biefen fo merfrourdigen Berg zu befteigen: fo aber merbie wir uns mit der blogen Unficht für dießmal beaninen mit fen. Wie wir gurudagingen, faben wir bem Gebrande ber Bolfen zu, das in der jetigen Sahrszeit in Diesen Geore ben außerst intereffant ift. Ueber bas fcbne Wetter baben wir bisher gang vergeffen, daß wir im Rovember feben: es ist auch, wie man uns im Bernichen vorandfaate. hier der Berbst fehr gefällig. Die fruhen Albende und Schnee verfundenden Bolfen erinnern uns aber bod mandmal, daß wir tief in der Jahrszeit find. Das manberbare Wehen, bas fie heute Abend verfahrten, war at Berordentlich schon. Als wir vom Kuß des Gennuchen ges juruckfamen, faben wir, aus der Schlucht :ten Inden berauf, leichte Nebelwolfen fich mit großer Schnelligfeit bewegen. Sie wechselten bald mithuints bald vormarts, und kamen endlich auffteigend bemiller ferbad so nah, daß wir wohl sahen, wir mußten anger Schritte verdoppeln, um bei hereinbrechenber nacht nicht in Wolfen eingewickelt zu werben. Bir famen auch gludlich zu Saufe an, und mahrend ich biefes bir

schreibe, legen sich wirklich die Wolfen ganz ernstlich in einen Meinen artigen Schnee auseinander. Es ift diefer ber erste, den wir haben, und, wenn wir auf ausere mestriae manne Reise von Martinach nach Sion, auf die woch niemlich belaubten Rebengelander guruckbenken. eine fehr schnelle Abwechslung. Ich bin in die Iliüre getreten, ich habe dem Wesen der Wolken eine Weile zumefeben, bas über alle Beschreibung schon ift. Gigent: sith ift es noch nicht Nacht, aber sie verhüllen abwech: Wind ben himmel und machen dunkel. Aus den tiefen Releichluchten steigen fie herauf, bis fie an die hochsten Gipfel der Berge reichen; von diesen angezogen scheinen fe fich zu verdicken und von der Ralte gepackt in Gestalt bes Schnees niederzufallen. Es ift eine unaussprechliche Einsamkeit hier oben, in so großer Bobe boch noch avie in einem Brunnen zu senn, wo man nur vormarts durch die Abgrunde einen Außpfad hinaus vermuthet. Die Wolken, die fich hier in diesem Sacke stoffen, die ungeheuren Kelfen bald zudecken und in eine undurch= bringliche bbe Dammerung verschlingen, bald Theile ba= von wieder als Gespenfter seben laffen, geben dem Bufand ein trauriges Leben. Man ist voller Ahnung bei diefen Wirkungen der Natur. Die Wolken, eine dem Menschen von Jugend auf so merkwurdige Lufterschei: ming, ift man in dem platten Lande doch nur als etwas Aremdes, Ueberirdisches anzusehen gewohnt. Man betrachtet fie nur als Gafte, als Streichvogel, bie, unter einem andern himmel geboren, von dieser oder jener Gegend bei uns augenblicklich vorbeigezogen kommen; als prächtige Teppiche, womit die Gotter ihre herr lichkeit vor unsern Augen verschließen. hier aber ist man von ihnen selbst wie sie sich erzeugen eingehüllt, und die ewige innerliche Kraft der Natur fühlt man sich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen.

Auf die Nebel, die bei uns eben diese Birfungen hervorbringen, gibt man weniger Acht; auch weil fie uns weniger vor's Auge gedrängt find, ist ihre Wirth Schaft ichmerer zu beobachten. Bei allen biefen Gegen stånden wunscht man nur långer sich verweilen und an folchen Orten mehrere Tage zubringen zu konnen; ja ift man ein Liebhaber von bergleichen Betrachtungen. fo wird ber Bunfch immer lebhafter, wenn man bebenft, daß jede Jahrezeit, Tagezeit und Witterung neue Erscheinungen, die man gar nicht erwartet, bervorbringen muß. Und wie in jedem Menschen, auch felbst bem gemeinen, sonderbare Spuren ubrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Sandlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ist; wie er sich von bie fem einen Flecke gleichfam großer fühlt, unermublich eben dasselbe erzählend wiederholt, und so, auf iene Beise, einen Schat fur sein ganges Leben gewonnen hat: so ist es auch bem Menschen, ber solche große Gegenstånde der Natur gesehen und mit ihnen vertraut geworden ift. Er bat, wenn er biefe Ginbrude au bewahren, sie mit andern Empfindungen und Gedanten, die in ihm entstehen, zu verbinden weiß, gewiß einen Borrath von Gewürz, womit er den unschmackhaften Theil des Lebens verbeffern und seinem ganzen Wesen einen durchziehenden guten Geschmack geben kann.

Renschen wenig erwähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Borbeisgeben, minder merkwürdig. Ich zweiste nicht, daß man bei längerm Aufenthalt gar interesante und gute Leute sinden wurde. Eins glaub' ich überall zu bemersten: je weiter man von der Landstraße und dem grösbern Gewerbe der Menschen abkommt, je mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürfnisse bes Lebens zurückgewiessen sind, je mehr sie sich von einem einsachen langsamen unveränderlichen Erwerbe nähren; desto besser, willsfähriger, freundlicher, uneigennütziger, gastfreier bei ihrer Armuth hab' ich sie gefunden.

#### Leuferbab, ben 10. Nov.

Wir machen uns bei Licht zurechte, um mit Lasgesanbruch wieder hinunter zu gehen. Diese Nacht habe ich ziemlich unruhig zugebracht. Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor als wenn ich über und über mit einer Neffelsucht befallen ware; doch merkte ich bald, daß es ein großes heer hüpfender Insecten war, Goeise's Berk. XVI. Bb.

die den neuen Ankhumuling blutdarftig aberfielen. Diefe Thiere erzeugen fich in den hölzernen Saufern in großer Menge. Die Racht ward mir fehr lang und ich wer zufrieden, als man nus den Morgen Licht brachte.

#### Leuf gegen 40 Mbr.

Wir haben nicht viel Zeit, boch will ich, eh' mir bier weggeben, die merkwärdige Trennung underen Gefellschaft melben, die hier vorgegangen ift, und wei fie veranlaßt hat. Wir gingen mit Tagesanbruch beute von Leuferbad aus, und batten im frischen Conne einen schlüpfrigen Weg über die Matten zu machen. kamen bald nach Inden, wo wir dann den steilen Mee. den wir gestern berunter tamen, jur rechten iber und ließen, und auf der Matte nach ber Schincht, bie und nunmehr links lag, hinabstiegen. Es ift diefe wild und mit Baumen verwachsen, doch gebt ein gama leib licher Weg hinunter. Durch diese Keldschifte hat bas Maffer, bas vom Leuterbad tommt, feine Abfaffe in's Mallisthal. Wir sahen in der Sohe an der Seite bes Kelsens, den wir gestern berunter gekommen waren, eine Wafferleitung gar kunftlich eingehauen, modurch ein Bach erft baran ber, bann burch eine Soble, aus bem Gebirge in das benachbarte Dorf geleitet wird. mußten nunmehr wieder einen Sugel binauf und feben bann balb bas offene Ballis und bie garftige Stadt Leuf unter und liegen. Es find biefe Stabteben mif

an bie Merge engeflicht, bie Dacher mit groben geriff nen Schindeln ungierlich gebeckt, die durch die Jahrszeit gang ichwarz gefault und vermoost find. Wie man auch nur hinein tritt, fo ekelt's einem, benn es ift åberall unfauber: Mangel und anastlicher Erwerb dieser privilegirten und freien Bewohner kommt überall zum Wir fanden ben Freund, der die ichlimme Barichein. Nachricht brachte, daß es munnehr mit den Oferden sehr beschwarlich meiter zu gehen aufinge. Die Stalle merden Meiner und enger, weil fie nur auf Maulesel und Countroffe eingerichtet find; ber Saber fangt auch an febr felten zu werden, ja man fagt, bag meiter bin in's Gebirg gar keiner mehr anzutreffen fen. Ein Befolus war hald gefaßt: ber Freund follte mit den Pfer: den des Ballis wieder hinunter über Ber. Beven, Laufanne, Frewburg und Bern auf Lugern geben, der Graf und ich wollten unfern Beg das Wallis hinauf fortfegen, versuchend wowir auf den Gotthard hinauf dringen konn: ten, abstann burch ben Canton Uri über ben Bier-Bald-Radterfee gleichfalls in Lugern eintreffen. Man findet in dieser Gegend überall Maulthiere, die auf solchen Wegen immer beffer find als Vferde, und zu Ruße zu gehen ift am Ende boch immer bas Angenehmste. ben unfere Sachen getrennet. Der Freund ift fort, upfer Mantellad wird auf ein Maulthier bas wir gemiethet haben genackt, und fo wollen wir aufbrechen und nufern Weg so Rufe nach Brieg nehmen.

himmel fieht es bunt aus, boch ich bente, bas gute Glud, bas uns bisher begleitet und uns so weit ger lockt hat, foll uns auf bem Plate nicht verlaffen wo wir es am notbigsten brauchen.

## Brieg, ben 10. Abends.

Bon unserm beutigen Weg kann ich wenig erzählen. ausgenommen, wenn Gie mit einer weitlaufigen Bettergeschichte fich wollen unterhalten laffen. Wir ain≥ gen in Gesellschaft eines schwäbischen Metgerfnechtes, ber fich hierher verloren, in Leuf Condition gefunden batte und eine Art von Sanswurft machte, unfer Ge pad auf ein Maulthier geladen, bas fein Berr vor fich hertrieb, gegen Gilf von Leuk ab. Hinter uns, so weit wir in das Wallisthal hineinsehen konnten, lag es mit biden Schnee : Wolken bedeckt, die das Land berauf Es war wirklich ein trüber Anblid gezogen kamen. und ich befürchtete in der Stille, daß, ob es gleich fo hell vor uns aufwarts war als wie im Lande Gofen, uns doch die Wolken bald einholen, und wir vielleicht im Grunde des Wallis an beiden Seiten von Bergen einge schloffen, von Bolten zugedeckt und in einer Nacht einge schneit senn konnten. Go flusterte die Gorge, bie fic meistentheils des einen Dhre bemeistert. Auf der andern Seite fprach ber gute Muth mit weit anverlaffigerer Stimme, verwies mir meinen Unglauben, bielt mit bas Vergangene vor und machte mich auch auf die ge-

genmartigen Luftericheinungen aufmerkfam. Wir ain= gen bem ichbnen Wetter immer entgegen; Die Rhone binauf mar alles heiter, und fo ftark ber Abendwind das Gewolf hinter und ber trieb, fo fonnte es und boch niemals erreichen. Die Ursache mar biese: In bas Ballisthal geben, wie ich schon so oft gefagt, sehr viele Schluchten des benachbarten Gebirges aus und ergiefen fich wie kleine Bache in den großen Strom, wie benn auch alle ihre Gewaffer in der Rhone aufammen Aus jeder folcher Deffnung streicht ein Bugwind, ber fich in ben innern Thalern und Rrummungen erzeugt. Wie nun der hauptzug der Bolfen das Thal berauf an so eine Schlucht kommt, so laft die Rugluft die Wolken nicht vorbei, sondern kampft mit ihnen und dem Winde der sie tragt, halt sie auf und macht ihnen wohl Stunden lang den Weg streitig. Diefem Rampf faben wir oft zu, und wenn wir glaubten pon ihnen überzogen zu werden, so fanden sie wieder ein folches hinderniß, und wenn wir eine Stunde gegangen waren, konnten sie noch kaum vom Rleck. (Se: aen Abend war der himmel außerordentlich schon. Mŝ mir und Brieg naherten, trafen die Bolken fast zu gleider Zeit mit und ein; boch mußten fie, weil die Sonne untergegangen war und ihnen nunmehr ein packenber Morgenwind entgegen kam, stille stehen, und machten von einem Berge zum andern einen großen halben Mond über bas Thal. Gie waren von der kalten Luft aur

Confiften; gebracht und hatten, ba wo fic for Comm gegen ben blauen himmet geichnete, fcbbite leichte und muntere Formen. Man fab bat fle Coner enthielten, doch scheint uns die frische Luft zu verheiffen, buff biefe Racht nicht viel fallen foll. Wir haben ein mann getiges Wirthshaus und, was uns zu großem Bergudgen bien, in einer geraumigen Stube ein Ramin angetroffen; wir fiten am Reuer und machen Rathschläge wegen unferer weitern Reise. Bier in Brieg geht bie gewhhalide Strafe über ben Simplon nach Italien; wein wie alle unfern Gedanken über die Aurta auf ben Gotthato au geben, aufgeben wollten, fo gingen wit mit gemietheten Dferden und Maulthieren auf Domo d'offola, Bourdolid, fuhren ben Lago maggiore binanfibilits, binnt auf Belinzona und fo weiter den Gotthard binauf, Mer Mirolo gu ben Rapuginern. Diefer Ben ift ben gannen Winter über gebahnt und mit Pferben bemient zu machen, boch scheint er unserer Borftellung, ba et in unserni Mane nicht war und uns fünf Tage fpater als unfern Aresind nach Luzern führen wärde, nicht reizend. Bir mis schen vielmehr das Wallis bis un sein oberes Eide m sehen, dahin wir morgen Abend kommen werben; und wenn bas Glud aut ift, fo fiten wir übermorden am diese Zeit in Realp in bem Urfner That, welches auf bem Gotthard nahe bei beffen bibchkent Gisfel ift. Gal ten wir nicht über die Rurka fommen. ib bleibt and immer ber Weg hierher unverschloffen, und wie merben

alsbann bus aus Noth ergreifen, was wir aus Wahl wicht gerite thun. Sie konnen sich vorstellen, daß ich blet schott wieber die Leute eraminiret habe, ob sie glausben, duß vie Passuge über die Jurka offen ist; denn bak est der Sebanke mit dem ich aufstehe, schlafen gehe, mit dem ich den ganzen Tag über beschäftigt bin. Billsper war es einem Mutsch zu vergleichen, den man gegen einen Felnd richtet, und num ist's, als wenn man sich vem kleite nähert, wo er sich verschanzt hat und man stehn mit ihm hernmschlagen muß. Anßer unserm Manle Wier sind zusen Pferbe auf morgen früh bestellt.

## Manftet ben 11. Abends 6 Mfr.

Wieber einen gläcklichen und angenehitien Tug zwirklicheigelegt! Heute früh als wir von Brieg bei guter Tugdzeit ausritten, sagte uns der Wirth noch auf beitt Weg: Wenn der Berg, so neunen sie hier die Furfa, gar in grimmig ware, so indchten wir wieder zuruckstehren ind einen andern Weg suchen. Mit unsern zweis Pferden und einen Maulesel kamen wir nun bald über augenehnte Marten, wo.das Thal so eng wird, daß es kum einige Buchselichussel breit ist. Es hat daselbst eine schone Weiselschafte, wir den Beide, worauf große Baume stehen, und Belostäcke, die sich von benachbarten Bergen abgelbst haben, zerstrent liegen. Das Thal wird immer enger, mun wird zeinstehigtet an den Bergen seitwarts hinunf zu steine, and but übliniehr die Khone in einer schrösten

Schlucht immer rechts unter fich. In ber Sobe aber breitet fich das Land wieder recht schon aus, auf mannichfaltig gebogenen Sugeln find ichone nabrhafte Matten, liegen bubiche Derter, die mit ihren dunkelbraunen bolgernen Baufern gar munderlich unter bem Schnee bervor auden. Wir gingen viel zu Auf und thaten's uns einander wechfelseitig zu Gefallen. Denn ob man gleich auf ben Pferden ficher ift, so fieht es doch immer gefahrlich aus, wem ein anderer, auf fo schmalen Pfaden, von fo einem schwachen Thiere getragen, an einem schroffen Abgrund, vor einem berreitet. Weil nun fein Bieb auf ber Weibe fem fann, indem die Menschen alle in den Bausern steden, fo fieht eine folche Gegend einsam aus, und ber Gebante, daß man immer enger und enger zwifden ungeheuren Gebirgen eingeschlossen wird, gibt der Imagination grane und unangenehme Bilber, die einen, ber nicht recht fest im Sattel fage, gar leicht berab werfen tonnten. Der Menich ift niemals ganz herr von sich felbst. Da er die Zufunft nicht weiß, da ihm fogar der nachfte Augenblick verborgen ist; so hat er oft, wenn er etwas Ungemeines pornimmt, mit unwillfürlichen Empfindungen, Abnungen . traum artigen Borftellungen zu tampfen, über bie man fura bins ter drein wohl lachen kann, die aber oft in dem Mugen blide der Entscheidung hochst beschwerlich find. In me ferm Mittagequartier begegnete uns was Angenebmes. Wir traten bei einer Frau ein, in beren Saufe es gant rechtlich aussah. Ihre Stube mar nach biefiger Lanbesart

ausgetafelt, Die Betten mit Schnitmert gezieret, Die Schränke, Tische und was sonst von kleinen Repositorien an den Banden und in den Eden befestigt mar, hatte artige Zierrathen von Drecheler = und Schniswerk. Un den Vortraits, die in der Stube hingen, konnte man bald feben, daß mehrere aus diefer Kamilie fich bem geistlichen Stand gewidmet hatten. Wir bemerkten auch eine Sammlung wohl eingebundener Bucher über ber Thur, die wir fur eine Stiftung eines dieser Berren Wir nahmen die Legenden der Beiligen her= unter und lasen drin, während das Essen vor und zubereitet wurde. Die Wirthin fragte und einmal als fie in die Stube trat, ob wir auch die Geschichte des heil. Ales ris gelesen hatten? Wir fagten Rein, nahmen aber weiter keine Notiz davon und jeder las in seinem Cavitel fort. Als wir uns ju Tische gesett hatten, stellte fie fich ju uns und fing wieder von dem heil. Alexis an ju Wir fragten, ob es ihr Patron oder der Patron ihres Hauses sen, welches sie verneinte, dabei aber verficherte, daß diefer beilige Mann fo viel aus Liebe zu Gott ausgestanden habe, daß ihr seine Geschichte erbarmlicher vorkomme, als viele der übrigen. fab, bag wir gar nicht unterrichtet maren, fing fie an uns zu erzählen: Es fen ber heil. Alexis ber Sohn vornehmer, reicher und gottesfurchtiger Eltern in Rom gewesen, sen ihnen, die den Armen außerordentlich viel Sutes gethan, in Ausubung guter Werke mit Bergnus

gen gefolgt; boch habe ihm biefes noch nicht denita die than, fondern er habe fich in ber Stille Gott auch und gar geweiht, und Christo eine ewige Reustibeit andi Als ihn in ber Kolge seine Eltern an eine fibbie lobet. und treffliche Runafrau verheitathen wollen. Bube & mar fich ihrem Willen nicht wiberfest, bie Traning sen vollkogen worden; er habe fich aber, auftatt fich # ber Braut in die Rammer gu begeben, auf ein Schiff bas er bereit gefunden gesett, und fen bamit nath After übergefahren. Er habe bafelbft die Geftalt eines Roleit. ten Bettlere angezogen und fen bergeftalt untenntlich de worden, daß ihn auch die Rnechte feines Baters, De man ihm nachgeschickt, nicht erkannt batten. fich daselbst an der Thure ber Hauptfirche getsbuites aufgehalten, bem Gottesbienft beidembint und fich son geringem Almofen ber Glaubigen genabrt. Rach bees oder vier Sahren fenen verschiebene Bunber aufcheben; die ein besonderes Mohlgefallen Gottes angestigt. Bifchof habe in ber Rirche eine Stimme gebbte, bas te ben frommften Mann, beffen Gebet vor Gott am angel nehmften fen, in die Rirche rufen und an feiner Geffe den Dienst verrichten follte. Da biefer bierduf wicht gewußt wer gemeint fen, habe ihm bie Stimifie beit Bettler angezeigt, ben er benn auch ju geoffein Erftitte nen des Bolts hereingeholt. Der Beil. Alexis, betroffen daß bie Aufmerkfamkeit ber Leute auf ihn tege aereit ben, habe fich in ber Stille bavon und auf ein Stiff

gemacht, willens weiter fich in die Krembe zu begeben. Dutch Sturm aber und andere Umftande fen er genothis get worben, in Italien zu landen. Der beil. Mann tiebe bierin einen Wint Gottes gesehen und fich erfrent eine Gelegenheit zu finden, wo er die Selbstverlaugnung im hochften Grade zeigen konnte. Er fen daher geradezu anf feine Baterftadt losuegangen, habe fich als ein arwier Bertler vor feiner Eltern Sansthur geftellt, biefe, ibn and dafür haltend, haben ihn nach ihrer frommen Bellthatiateit aut aufgenommen, und einem Bebienten aufgetragen ; ihn mit Quartier im Schloff und ben nbthinen Speisen zu verfeben. Diefer Bediente, verbrieff= Heb aber die Muhe und unwillig über feiner Berrschaft Wohlthatiafeit, habe diesen anscheinenden Bettler in ein stillechtes Loch unter der Treppe gewiesen, und ihm das selbst geringes und sparsames Essen gleich einem Hunde Der heil. Mann, anstatt fich badurch porgeworfen. irre machen zu laffen, habe batüber erft Gott recht in seinem Bergen gelobt, und nicht allein dieses, was er leicht andern tonnen, mit gelaffenem Gemuthe getragen, sondern und die andaurende Betrübnis der Eltern und feiner Gemahlin über die Abwesenheit ihres so geliebten Meris mit unglaublicher und übermenschlicher Standbafrinteit ausgehalten. Denn seine vielgeliebten Eltern und seine schone Gemahlin hat er des Taas wohl hundertmal feinen Namen außrufen boren, fich nach ihm fehnen mit übet feine Abwesenbeit ein kummervolles Leben ver-

zebren feben. Un dieser Stelle konnte fich die Krau ber Thrånen nicht mehr enthalten und ihre beiden Måbchen. die sich während der Erzählung an ihren Rock angehängt, faben unverwandt an die Mutter binauf. 3ch weiß mir keinen erbarmlichern Zustand vorzustellen, sagte sie, und feine großere Marter, als mas biefer beilige Dann bei ben Seinigen und aus freiem Willen ausgestanden bat. Aber Gott hat ihm feine Bestandigfeit auf's berrlichfte vergolten, und bei seinem Tode die größten Beichen ber Gnade vor den Augen der Glaubigen gegeben. Dem als dieser beilige Mann, nachdem er einige Sabre in biefem Buftande gelebt, taglich mit größter Innbrunk dem Gottesdienste beigewohnet, so ift er endlich frank geworden ohne daß jemand fonderlich auf ihn Acht acce Als barnach an einem Morgen ber Papft, in Gegenwart bes Raifers und bes ganzen Abels, felbst bobes Amt gehalten, haben auf einmal die Gloden ber ganzen Stadt Rom wie zu einem vornehmen Todtengelaute zu lauten angefangen; wie nun jedermanniglich darüber erstaunt, so ist dem Papste eine Offenbarung geschehen, daß dieses Wunder den Tod des heiligsten Mannes in der gangen Stadt anzeige, ber in dem Saufe bes Vatricii \*\*\* fo eben verschieden sen. Der Bater des Ale ris fiel auf Befragen felbft auf ben Bettler. Er ging nach Sause und fand ihn unter der Treppe wirklich tobt. In den zusammengefalteten Banden hatte ber beil. Mann ein Vavier fleden, welches ibm ber Alte, wies

wohl vergebens, berauszuziehen suchte. Er brachte diese Nachricht dem Raiser und Vavst in die Kirche zurud, die alsbann mit dem Sofe und der Clerisen fich aufmachten, um felbst den beil. Leichnam zu besuchen. Als fie angelangt, nahm der heil. Bater ohne Muhe bas Vavier dem Leichnam aus den Sanden, überreichte es bem Raiser, ber es fogleich von seinem Cangler vorlesen Es enthielt dieses Pavier die bisherige Geschichte lief. biefes Beiligen. Da hatte man nun erst den übergroßen Jammer der Eltern und der Gemahlin sehen follen, die ihren theuren Sohn und Gatten so nahe bei sich gehabt und ibm nichts zu Gute thun konnen, und nunmehr erft erfuhren wie übel er behandelt worden. Gie fielen über den Korver ber, klagten so wehmuthig, daß niemand von allen Umftehenden fid) des Weinens enthalten konnte. Much waren unter der Menge Volks, die sich nach und nach zudrängte, viele Rranke die zu dem beil. Rorper gelaffen und durch deffen Berührung gefund wurden. Erzählerin versicherte nochmals, indem sie ihre Augen trodnete, daß fie eine erbarmlichere Geschichte niemals gehort habe; und mir tam felbft ein fo großes Berlangen zu weinen an, daß ich große Mube hatte es zu verbergen und zu unterbrücken. Nach dem Effen suchte ich im Pater Cochem die Legende felbst auf, und fand, daß die gute Frau den gangen reinen menschlichen Faden der Geschichte behalten und alle abgeschmackten Unwendungen biefes Schriftstellers rein vergeffen batte.

Wir geben fleißig in's Tenfter und feben uns mich der Witterung um, denn wir find jest febr im Rall, Winde und Wolfen anzubeten. Die frabe Nacht und bie allgemeine Stille ift bas Element, worin bas Schwie ben recht gut gedeiht, und ich bin überzeugt, wenn in mich nur einige Monate an fo einem Orte inne halen fonute und mufite, so wurden alle meine angesangenen Dramen eins nach bem andern aus Noth fertig. haben schon verschiedene Leute vorgehabt und fie nach dem Uebergange über die Aurka gefragt, aber auch bier tonnen wir nichts Bestimmtes erfahren, ob ber Berg gleich nur zwen Stunden entfernt ift. Wir muffen und also darüber beruhigen, und morgen mit Anbruch bes Tages felbit recognosciren und feben, wie fich unfer Schickfal entscheibet. Go gefaßt ich auch fonft bin, fo muß ich gesteben, daß mir's bochft verdrieflich mare, wenn wir gurudgeschlagen wurden. Glude es, fo find wir morgen Abend in Realp auf dem Gottbard und übermorgen zu Mittage auf bem Gipfel bes Weres bei den Kapuzinern; mislingt's, so haben wir nur given Wege gur Retirate offen, wovon feiner fonberlich beffer ist als der andere. Durch's cause Wallis jurud und ben befannten Weg über Bern auf Lugern; ober auf Brieg gurud und erft burd einen großen Umweg auf den Gotthard! 3ch glanbe, ich habe Ihnen das in diesen wenigen Blattern ichen beer mal gesagt. Freilich ift es fur uns von ber groß: tan Wichtigkeit. Der Alusgang wird entscheiben, ob unfer Muth und Jutrauen, daß es gehen musse, ober die Alugheit einiger Personen, die uns diesen Weg mit Gewalt widerrathen wollen, Recht behalten wird. So viel ist gewiß, daß beide, Alugheit und Wuth, das Glück über sich erkennen mussen. Nachdem wir vorder nochmals das Wetter examinirt, die Luft kalt, den himmel heiter und ohne Disposition zu Schnee gesehen haben, legen wir uns ruhig zu Bette.

Munfter, den 12. Nov. fruh 6 Uhr.

Wir find schon fertig und alles ist eingepackt, um mit Tages = Anbruch von hier weg zu gehen. Wir has ben zwen Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulthier geht mit dem Gepack nach, so weit wir es bringen können.

## Realp, den 12. Nov. Abends.

Mit einbrechender Nacht sind wir hier angekommen. Es ift überftanden und der Knoten, der uns den Weg verstrickte, entzwen geschnitten. Eh' ich Ihnen sage, wo wir eingekehrt sind, eh' ich Ihnen das Wesen unserer Gastsfreunde beschreibe, lassen Sie mich mit Vergnügen den Weg in Gedanken zurück machen, den wir mit Sorgen vor uns liegen sahen und den wir gläcklich, dach nicht

ohne Beschwerbe, zurudgelegt haben. Um Sieben ain gen wir von Munfter meg und faben bas beschneite Umphitheater der hoben Gebirge por uns zugeschloffen. bielten den Berg, der binten quer porftebt, fur bie Aurfa; allein wir irrten uns, wie wir nachmals erfubren; fie mar durch Berge die uns links lagen, und durch hobe Wolfen bedeckt. Der Morgenwind blies ftart und schlug fich mit einigen Schneewolfen berum. und jagte abwechselnd leichte Geftbber an ben Bergen und durch das Thal. Defto ftarter trieben aber bie Windweben an dem Boden hin und machten uns etliche mal den Weg verfehlen, ob wir gleich, auf beiben Seiten von Bergen eingeschloffen, Dbermalb am Enbe doch finden mußten. Nach Neune trafen wir das felbit an und fprachen in einem Birthsbans ein. wo fich die Leute nicht wenig wunderten, folche Geftalten in diefer Jahrszeit erscheinen zu feben. Wir fragten, ob der Weg über die Rurfa noch gangbar mare? Sie antworteten, daß ihre Leute ben größten Theil bes Winters druber gingen; ob wir aber binuber kommen wurden, das wußten fie nicht. Wir fcbickten fogleich nach folden Rubrern; es tam ein unterfetter ftarter Mann, beffen Geftalt ein gutes Butrauen gab, bem wir unfern Untrag thaten: Wenn er ben Beg fur und noch practicabel hielte, so sollt' er's fagen, noch einen oder mehr Kameraden zu sich nehmen und mit und kommen. Dach einigem Bedenken fagte er's gu, ging meg,

med, une fich fertig as machen und ben anbern mitbubringen. Wir gablten inteffen unferm Maulefeltrei: ber feinen Robn, ben wir mit feinem Thiere nunmehr wirdt weiter brauchen konnten, affen ein weriges Ras sund Brot, trabfen ein Glas nothen Wein und weren febr luftig und wohlgenuth, als unfer Rubrer wieder Sam und notheinen großer und feuffer auslebenden Mann. der die Starte und Enpferkeit eines Roffes zu haben Schient, hitter fich hatte. Giner hoefte ben Mantelfack auf ben Ruden, und nun ging ber Bug ju Sunfen gum Obefe hindus, da wir benn in kurzer Zeit den Aufl des Bernes, ber und linte lag, erreichten und allmablich in Die Bibe mi fteigen anfingen. Buerft hatten wir meh einen betretenen Ruftpfad, ber von einer benachbarren Alpe berunterging, bald aber verlor sich dieser und wir mußten im Schnee ben Berg binauf feigen. Mniere Kuhrer wanden fich durch die Kelsen, nin die fich der bekannte Kuspfab fahlingt, fehr geschiekt berum, obgleich alles Aberein auceselmeit war. Arch ging ber Weg burch einen Aichtemvald, wir hatten die Ahone in einem engen antfruchtbaren Wal unter ims. Nach einer Beinen Weile musten wir felbst hineb in biefes Thal, kamen aber einen kleinen Stea und fahen numuftehr ben Rhones aleticher bor and. Es ift bet angebenerfte; ben wir fo gang überseben haben. Er nimmt ben Sattel eines Bergod in febr grofter Breite ein, fleigt ununterbrochen befunter bis ba mo unten im That die Mboule and ibnt

berausfließt. Un diesem Ausfluffe hat er, wie bie Leute erzählen, verschiedene Jahre ber abgenommen: bas will aber gegen die übrige ungeheure Maffe gar nichts fo Dbgleich alles voll Schnee lag, fo maren boch bie schroffen Gisklippen, wo der Wind so leicht keinen Schne baften laßt, mit ihren vitriolblauen Spalten fichtbar, und man konnte deutlich seben, wo der Gleticher anfe bort und der beschneite Relsen anbebt. Wir gingen ami nabe baran bin, er lag uns linker Sand. Balb kamen wir wieber auf einen leichten Steg über ein Heines Bergmaffer, das in einem mulbenformigen unfruchtbaren Thal nach der Moone zu floß. Bom Gleticher aber rechts und links und vormarts fieht man nun keinen Baum mehr, alles ift bde und mufte. Reine schroffen und überstehenden Kelfen, nur lang gebehnte Thaler, facht geschwungene Berge, die nun gar im alles vergleichenben Schnee die einfachen ununterbrochenen Alachen und ents gegen wiesen. Wir stiegen nunmehr links ben Berg binan und fanten in tiefen Schnee. Giner von unfern Rubrern mußte voran und brach, indem er herzbaft burchichritt, die Bahn, in ber wir folgten. Es war ein seltsamer Anblict, wenn man einen Moment feine Aufmertfamfeit von dem Wege ab und auf fich felbft und bie Ge sellschaft wendete: in der bdeften Gegend ber Belt. und in einer ungeheuren einformigen schneebededten Gebirgs Buffe, wo man rudwarts und vorwarts auf bren Stusben keine lebendige Seele weiß, wo man auf beiben Geiten die weiten Tiefen verschlungener Gebirge bat, eine Reibe Menschen zu sehen, deren einer in des andern tiefe Auftapfen tritt, und wo in der ganzen glatt über: apgenen Beite nichts in die Augen fallt, als die Kurche bie man gezogen hat. Die Tiefen, aus benen man berkommt, liegen grau und endlos in Nebel hinter ei-Die Wolfen wechseln über die blaffe Sonne, breit= fociger Schnee stiebt in der Tiefe und zieht über alles einen ewig beweglichen Alor. Ich bin überzeugt, daß einer, über den auf diesem Weg seine Ginbildungsfraft mur einigermaßen Berr murde, hier ohne anscheinende Gefahr vor Angst und Kurcht vergeben mußte. gentlich ift auch bier feine Gefahr bes Sturges, fon= bern nur die Lauwinen, wenn der Schnee ftarfer wird als er jest ift, und durch seine Last zu rollen anfångt. find gefährlich. Doch erzählten uns unsere Rührer, daß fie ben ganzen Winter durch druber gingen, um Biegenfelle aus dem Ballis auf den Gotthard zu tragen, womit ein starker Handel getrieben wird. Sie gehen alsbann, um die Lauwinen zu vermeiden, nicht da wo wir gingen, den Berg allmählich binauf, sondern blei= ben eine Beile unten im breitern Thal, und fteigen aledann den steilen Berg gerade hinauf. Der Weg ift da ficherer, aber auch viel unbequemer. Nach viertes halb Stunden Marsch kamen wir auf dem Sattel der Kurka an, beim Areuz wo sich Wallis und Uri scheiden. Much bier ward uns ber boppelte Gipfel ber Aurta, mo-

ber fie ihren Ramen bat, nicht fichtbar. Wir hoffen nunmehr einen beauemern Sinabstica. attein unfere Alle rer verfundigten uns einen noch tiefern Schnet, bit wir auch balb famben. Unfer 3mg ging web werber bim ter einander fort, und ber vorberfte, ber bie Baber brait. faß oft bis uber ben Gurtet barin. Die Gelebielite feit ber Leute, und die Leichtigfeit wortit fie tie Cane tractirten, erhielt auch unfern guten Muth: und ich minf fagen, daß ich fir meine Berson to abiellich armelen bin, ben Weg obne große Mubleliebeit zu alberfiebei. ob ich gleich damit nicht fagen will, das es ein Svesiergang fen. Der Jager hermann verficherte, baf & auf dem Thiringermalde auch ichon is tieffen Gibnes gehabt habe, boch ließ er fich am Enbe vertanten, bie Aurta fen ein G\*\*\*r. Es tam ein Laumeranien mit unglaublicher Schnelle über und berneffogente er wen bas einzige Lebende was mir in biefen Buffen antrafen, und in der Kerne fachen wir die Berge des Urfwer Plats im Sonnenschein. Unfere Ribrer wollten in einer nulaffenen, fteinernen und zugeschweisen Birvenbatte ein tebren und etwas effen, affein wir trieben fie foit um in der Ralte nicht ftille zu feben. Dier Killinger fic wieder andere Thaler ein, und endlich batten wir bet offenen Anblick in's Urfner Thal. Wir gingen fchitfe und, nach viertebalb Stunden Weas vone Antie in. faben wir die gerffreuten Dacher von Regio. Mir hat ten uniere Ribber ichen verfebiebenelich gemagt, mas filt

ein Birebehaus und besondere mas fur Bein wir in Really au erwarten hatten. Die hoffautta, bie fie uns dabett, mat nicht fonderlich, body verficherten fie, baff ble Rawuscher vaselbst, die zwar nicht, wie die auf beitt Geffbard, ein Hosvitium hattett, bennoch manchinat Rembe aufeinehmen pfleuten. Bei diesen wurden wir eitten auten rothen Bein und befferes Effen als im Wirths: baine finden. Wir fchickten einen befivegen voraus, daff er ble Vattes Vissoniten und uns Quartier machen folite. Wie fanmten nicht ihm nach zu gehen und kamen balb nach ihm an, ba und benn ein großer anselnlicher Vater de Bet Thur empflita. Er hief und mit großer Rreundlich-Welt eintreten und bar noch auf der Schweste, daß wir mit iffich vorlieb nehmen mochten, da fie eigentlich, besondets in febiget Jafreneit, nicht eingerichtet maren, folde Gafte zu eintpfangen. Er fichrte und fogleich in eine werme Stube und war febr geschäftig, uns, indem wit unifere Stiefeln auszogen und Bafche wechfelten, zu Er bat mis einmal über bas andre, wir mochten ja vollig thun, als ob wir zu Saufe waren. Begen des Effens mußten wir, fagte er, in Geduld fteben, indem fie in ihrer langen Saften begriffen maren, die bis Weihnachten danett. Bir versicherten ihm, daß eine marme Stube, ein Stud Brot und ein Glas Beitt, umer gegenwartigen Umftanben, alle unfere Wunfche erfatte. Et reichte ums das Berkangte, und wir bat: ten uns kaum eint wenig erholt, als er uns ihre Utit-

stånde und ihr Berhaltniß bier auf diesem den Rede zu erzählen anfing. Wir baben, sagte er, tein Solvi tium, wie die Patres auf dem Gotthard; wir find bier Pfarrberrn und unfer bren: ich habe bas Predigtamt auf mir, ber zwepte Dater Die Schullebre und ber Bruber die Saushaltung. Er fuhr fort ju erzählen, wie beschwerlich ihre Geschäfte sepen, am Ende eines ein famen von aller Belt abgefonderten Thales zu liegen, und fur febr geringe Ginkunfte viele Arbeit ju thun. Es fen fonft biefe, wie die übrigen bergleichen Stellen. von einem Weltgeistlichen verseben worden, ber aber, als einstens eine Schneelauwine einen Theil bes Dorfs bedeckt, fich mit der Monstranz geflüchtet; da man ibn denn abgesetzt und fie, denen man mehr Refignation 211: traue, an deffen Stelle eingeführt habe. 3ch babe mich, um diefes zu schreiben, in eine obere Stube begeben, die durch ein Loch von unten auf geheizt wird. tommt die Nachricht, daß bas Effen fertig ift, die, ob wir gleich ichon einiges vorgearbeitet baben, febr willkommen klingt.

Rad Reun.

Die Patres, Herren, Anechte und Träger haben alle zusammen an Einem Tische gegessen; nur ber Frater, ber die Küche besorgte, war erst ganz gegen Ende der Tasel sichtbar. Er hatte ans Epern, Milch und Mehl gar mannichsaltige Speisen zusammengen

bracht, die wir uns eine nach der andern sehr wohl schmes den ließen. Die Trager, die eine große Freude hatten, von unserer gludflich vollbrachten Expedition zu reden, lobten unfre feltene Geschicklichkeit im Geben, und ver-Ecberten, daß fie es nicht mit einem jeden unternehmen wurden. Gie gestanden uns nun, daß heute fruh als fie aufgefordert murden, erft einer gegangen fen, uns zu recognosciren, um zu sehen, ob wir wohl die Miene batten, mit ihnen fortzukommen; benn fie huteten fich febr, alte oder schwache Leute in dieser Sahrezeit, zu be= gleiten, weil es ihre Pflicht fen, benjenigen, dem fie einmal zugesagt ihn hinuber zu bringen, im Kall er matt ober frant murde, ju tragen und felbst wenn er fturbe, nicht liegen zu laffen, außer wenn fie in augenscheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens famen. Es war nunmehr durch diefes Geftandniß die Schleuse ber Erzählung aufgezogen, und nun brachte einer nach dem andern Geschichten von beschwerlichen ober verungludten Bergmanderungen bervor, worin die Leute bier gleichsam wie in einem Elemente leben, fo daß fie mit der größten Gelaffenbeit Unglucksfälle erzählen, denen sie täglich felbst unterworfen find. Der eine brachte eine Geschichte vor, wie er auf dem Randersteg, um über den Gemmi zu geben, mit noch einem Rameraden, der denn auch immer mit Bor = und Bunamen genennt wird, in tiefem Schnee, eine arme Kamilie angetroffen, die Mutter sterbend, den Anaben balb todt, und den Bater in einer Gleichgultigfeit,

die dem Bahnfinne abnitich gewesen. Er habe bie Rent anfaehodt, fein Ramerabe ben Gobn, und fo baben fie den Bater, der nicht vom Alecke gewollt, por fich Berite trieben. Beim Abfteigen vom Gemmi fer die Aran ibni auf bem Rucken gestorben, und er babe fie moch tobe bis hinumter ind Leuferbad gebracht. Buf Bofragen , was es für Leute gemefen feten, und wie fie in biefer Jahre zeit auf die Gebirge gekommen, jagte er: es fewen arme . Leute aus bem Canton Bern gewefen, Die, von Mande getrieben, fich in unschicklicher Jahrsneit auf ben Wet gemacht, um Bermanote im Ballis over ben Stallital fchen Provinzen aufzusuchen, und fenen von ber Biene rung übereilt worden. Sie ergablten fernet Gefchich. ten, die ihnen begegnen, wenn fie Bintere Biegen felle über bie Furta tragen, wo fie aber immer gefell fchafterveife gufammen gingen. Der Bater mindte bis awischen viele Entschuldigungen wegen seines Esseus. und wir verbondelten unfere Berficherungen, baff wie nicht mehr wünschten, und erfuhren, ba et bas Gelbrach auf fich und seinen Juftand lentte, daß er noch nicht felle lange am diefem Blache fen. Er fing am sonn Breblitt amte zu fprechen und von dem Gefebid, bas ein Demiget haben miffe; er verglich ihn mit einem Raufmann, ber seine Waare wohl herand gu ffreichen und buech einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm gur mit Er fette nach Tifch die Unterredung chen babe. fort, und indem er aufgestanden die linte Sand auf Den

Tisch flemmete, mit der rechten seine Worte begleitete, mud von der Mede felbft rednerisch redete, so schien er in bein Augenblick uns überzengen zu wollen, daß er felbst ber aefchictre Raufmann fen. Wir gaben ihm Beifall. mit er tam von dem Bortrage auf die Sache felbft. Er lebte die fatholische Religion. Eine Regel des Glaubens muffen wir haben, fagte er: und daß diefe fo feft und anveranderlich als moglich fen, ift ihr größter Borzug. Die Odrift baben wir jum Aundamente unfere Glaubens, allein dieft ist nicht hinreichend. Dem gemeinen Manne burfen wir fie nicht in die Bande geben; denn fo heilig fie ift und von dem Geifte Gottes auf allen Blatpoen zewat: so kann doch ber irbisch gesinnte Mensch biefes nicht begreifen, sondern findet überall leicht Berwirrung und Anstok. Was soll ein Laie Gutes aus den fchandlichen Geschichten, die darin vorkommen, und bie doch ju Startung des Glaubens für geprüfte und erfahrne Rinder Gottes von dem beil. Geifte aufnezeichnet worben, was foll ein gemeiner Mann baraus Gutes gie: ben, der die Sachen nicht in ihrem Busammenhange betrachtet? Wie foll er fich aus den bier und da anscheinewben Widersprüchen, aus der Unordnung der Bucher, aus der mannichfaltigen Sehreibart berauswickeln, da es ben Gelehrten selbst fo schwer wird, und die Glaubigen Aber fo viele Stellen ihre Bernunft gefangen nehmen muffen? Bas follen wir also lehren? Gine auf die Schrift gegrandete mir ber beften Schriftauslegung bewirfene

Regel! Und wer foll die Schrift auslegen? wer foll biefe Reael festseten? Etwa ich ober ein anderer einzelner Mensch? Mit nichten! Jeber hangt bie Sache auf eine andere Art zusammen, stellt fie fich nach seinem Com cepte por. Das murde eben so viele Lebren als Ropfe geben, und unfägliche Bermirrungen bervorbringen, wie es auch schon gethan hat. Rein, es bleibt ber allerbeiligsten Rirche allein, die Schrift auszulegen und die Regel zu bestimmen, wornach wir unsere Seelenführung einzurichten haben. Und wer ift biese Rirche? Es ist nicht etwa ein ober bas andere Dberhaupt, ein ober bas andere Glied berfelben, nein! es find die beiligsten, gelehrteften, erfahrenften Danner aller Zeiten, die fich zusammen vereinigt baben, nach und nach, unter bem Beiftand bes beil. Geiftes, biefes übereinstimmende große und allgemeine Gebaube aufzuführen; die auf den großen Bersammlungen ihre Gebanfen einander mitgetheilet, fich wechselseitig erbaut, Die Arrthumer verbannt und eine Sicherheit, eine Gewiffbeit unferer allerbeiligsten Religion gegeben, beren fich feine andre ruhmen fann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, die die Bolle felbft nicht übermaltigen kann. Gben fo ift es auch mit bem Texte der heil. Schrift. Wir haben die Bulgata, wir haben eine approbirte Uebersetung der Bulgata, und Bu jedem Spruche eine Auslegung, welche von ber Rirche gebilliget ift. Daher kommt biefe Uebereinstimmung.

die einen jeden erstaunen muß. Db Sie mich bier reben horen an diesem entfernten Winkel der Welt, oder in der größten Sauptstadt in einem entfernteften gande, ben ungeschicktesten ober den fahigsten; alle werden Gine Sprache führen, ein tatholischer Christ wird immer basselbige boren, überall auf dieselbe Beise unterrichtet und erbauet werden: und bas ift's was die Gewigheit un= fere Glaubens macht, was uns die fuße Bufriedenheit und Berficherung gibt, in der wir einer mit dem anbern fest verbunden leben, und in der Gewißheit, uns glucklicher wieder zu finden, von einander scheiden kon-Er hatte diese Rede, wie im Discurs, eins auf bas andre, folgen laffen, mehr in dem innern behag= lichen Gefühl, daß er fich uns von einer vortheilhaften Seite zeige, als mit dem Ion einer bigotten Belebrungefucht. Er wechselte theile mit den Sanden babei ab, schob fie einmal in die Ruttenarmel zusammen, ließ fie über bem Bauch ruben, bald holte er mit gutem Anstand seine Dose aus der Rapuze und warf sie nach Bir borten ihm aufmert: bem Gebrauch wieder hinein. fam zu, und er ichien mit unserer Art, seine Sachen aufzunehmen, sehr vergnügt zu senn. Wie sehr wurde er sich gewundert haben, wenn ihm ein Geift im Augenblicke offenbaret hatte, daß er seine Peroration an einen Nachkommen Kriedrichs des Beisen richte.

Den 13 Rov. oben auf dem Gipfel bas Bottharbs bei ben Kapuginern. Morgens um Behn.

Endlich find wir auf dem Gipfel unserer Beise glud: lich augelangt! Dier, ift's beschloffen, wollen wir ftille fteben und uns wieder nach dem Baterlande gumenben. Ich komme mir febr wunderbar hier oben vor; wo ich mich vor vier Nahren mit gant andern Sorgen, Gefinnungen, Planen und hoffnungen, in einer andern Nahrszeit, einige Tage aufhielt, und mein künftiges Schickfal unvorahnend durch ein ich weiß nicht mas bewegt Stalien den Ruden zukehrte und meiner jebigen Bestimmung unwiffend entgegen ging. 3ch erfannte das Saus nicht wieder. Bor einiger Zeit ift es burch eine Schneelauwine ftark beschäbigt worden; die Patres haben diese Gelegenheit ergriffen, und eine Beiftener im Lande eingesammelt, um ihre Wohnung an erweitern und bequemer zu machen. Beibe Batres, bie bier oben wohnen, find nicht zu Sause, boch, wie ich bore, noch eben dieselben die ich vor vier Sabren antraf. ter Seraphim, ber ichon drengehn Jahre auf bielem Vosten aushalt, ist gegenwartig in Mailand, ben ans dern erwarten sie noch heute von Airolo heranf. An dieser reinen Luft ist eine ganz grimmige Ralte. **60:** bald wir gegeffen haben, will ich meiter fortfabren, denn vor die Thure, mert' ich schon, werden wir nicht viel fommen.

Rad Tifde.

Es wird immer kalter, man mag gar nicht von dem Ofen weg. Ja es ist die größte Lust sich oben drauf zu setzen, welches in diesen Gegenden, wo die Defen von steinernen Platten zusammen gesetzt sind, gar wohl ans geht. Zuvörderst also wollen wir an den Abschied von Realp und unsern Weg hieher.

Noch gestern Abend, ehe wir zu Bette gingen, führte uns der Pater in fein Schlafzimmer, wo alles auf einen fehr kleinen Plat zusammen gestellt mar. Gein Bett, bas aus einem Strohsack und einer wollenen Decke bes stund, schien und, die wir und an ein gleiches Lager gewohnt, nichts Berdienstliches zu haben. Er zeigte uns alles mit großem Bergnugen und innerer Bufries benheit, seinen Bucherschrank und andere Dinge. lobten ihm alles und schieden sehr zufrieden von einanber, um ju Bette zu geben. Bei ber Ginrichtung bes Zimmers hatte man, um zwen Betten an Gine Band anzubringen, beide fleiner als gehorig gemacht. Unbequemlichkeit hielt mich vom Schlaf ab, bis ich mir burd zusammengestellte Stuble zu belfen suchte. Erst heute fruh bei hellem Tage erwachten wir wieder und gingen hinunter, da wir denn durchaus veranugte und freundliche Gefichter antrafen. Unfere Fuhrer, im Begriff den lieblichen gestrigen Weg wieder zuruck zu mas den, schienen es ale Epoche anzusehn und ale Geschichte, mit ber fie fich in der Folge gegen andere Frembe Goethe's Berte, XVI. Bb. 20

mas zu gute thun konnten; und ba fie gut bezahlt wurden, ichien bei ihnen ber Begriff von Abenteuer vollfommen zu werden. Wir nahmen noch ein fartes Rrife Unfer Weg ging nunmehr ftud ju une und ichieben. durch's Urfner Thal, das merkwurdig ift, weil es in fo großer Sobe ichone Matten und Diebzucht bat. werden hier Rase gemacht, benen ich einen besonbern Borgug gebe. hier machfen feine Baume; Bufche von Saalweiden faffen den Bach ein, und an den Gebirgen flechten fich fleine Straucher burcheinander. Mir ift's unter allen Gegenden, die ich fenne, die liebste und intereffanteffe: es fen nun daß alte Erinnerungen fie werth machen, oder daß mir das Gefühl von fo viel zusams mengefetteten Bundern ber Natur ein beimliches und unnennbares Vergnugen erregt. Ich fete jum voraus, Die gange Gegend, durch die ich Gie führe, ift mit Schnee bedeckt, Rele und Matte find alle überein verschneit. Der himmel war gang klar ohne irgend eine Bolke. bas Blau viel tiefer als man es in bem platten Lande gewohnt ift, die Ruden ber Berge, die fich weiß davon abschnitten, theils hell im Sonnenlicht, theils blaulich im Schatten. In anderthalb Stunden waren mir in Hospital; ein Dertchen das noch im Ursner Thal am Deg auf ben Gotthard liegt. hier betrat ich gum erstenmal wieder die Bahn meiner vorigen Reife. Bir fehrten ein, bestellten uns auf Morgen ein Mittags effen und fliegen den Berg binauf. Gin großer Bug

von Maulefeln machte mit feinen Glocken die gange Gegend lebendig. Es ift ein Ton, der alle Berg : Erin: nerungen rege macht. Der größte Theil war schon vor und aufgestiegen, und hatte ben platten Weg mit ben Scharfen Gifen ichon ziemlich aufgehauen. Wir fanden auch einige Wegeknechte, die bestellt find, das Glatteis mit Erde zu überfahren um den Weg practicabel zu Der Bunich, den ich in vorigen Zeiten ge= than hatte, diese Gegend einmal im Schnee zu seben, ift mir nun auch gewährt. Der Weg geht an der, über Kelfen fich immer hinabsturzenden, Reuß hinauf, und bie Bafferfalle bilden bier die ichonften Formen. verweilten lange bei der Schonheit des einen, der über fcwarze Kelfen in ziemlicher Breite berunterfam. und da hatten fich, in den Rigen und auf den Klachen, Eismaffen angesett, und das Waffer ichien über ichwarz und weiß gesprengten Marmor herzulaufen. blinkte wie Arnstall = Adern und Strahlen in der Sonne, und das Waffer lief rein und frifd, dazwischen hinunter. Auf den Gebirgen ift feine beschwerlichere Reisegesell= schaft als Maulthiere. Sie halten einen ungleichen Schritt, indem fie, durch einen sonderbaren Inftinct, unten an einem fteilen Orte erft fteben bleiben, bann benselben schnell hinauf schreiten und oben wieder ausruben. Sie halten auch auf geraden Rlachen, die bier und da vorkommen, mandymal inne, bis fie durch ben Treiber, ober burch bie nachfolgenden Thiere vom Plage

bewegt werden. Und so, indem man einen gleichen Schritt halt, brangt man sich an ihnen auf dem schmaslen Wege vorbei, und gewinnt über solche ganze Reihen den Bortheil. Steht man still, um etwas zu betrachten, so kommen sie einem wieder zuvor, und man ist von dem betäubenden Laut ihrer Klingeln und von ihrer breit auf die Seite stehenden Burde beschwert. So langten wir endlich auf dem Gipfel des Berges an, den Sie sich wie einen kahlen Scheitel, mit einer Krone umgeben, denken mussen. Man ist hier auf einer Fläche, ringsum wieder von Gipfeln umgeben, und die Aussssicht wird in der Nähe und Ferne von kahlen und auch meistens mit Schnee bedeckten Rippen und Klippen einz geschränkt.

Man kann sich kaum erwärmen, besonders da sie nur mit Reisig heizen konnen, und auch dieses spaen mussen, weil sie es kast drey Stunden herauf zu schleppen haben, und oberwärts, wie gesagt, kast gar kein Holz wächst. Der Pater ist von Airolo herauf gekommen, so erfroren, daß er bei seiner Ankunst kein Wort hervorbringen konnte. Ob sie gleich hier oben sich bequemer als die übrigen vom Orden tragen dursen, so ist es doch immer ein Anzug, der für dieses Klima nicht gemacht ist. Er war von Airolo herauf den sehr glatzten Weg gegen den Wind gestiegen; der Bart war ihm eingefroren, und es währte eine ganze Weile, bis er sich besinnen konnte. Wir unterhielten uns von der Bes

schwerlichkeit dieses Aufenthalts; er erzählte, wie es ihnen das Jahr über zu gehen pflege, ihre Bemühuns gen und häuslichen Umftände. Er sprach nichts als Italianisch, und wir fanden hier Gelegenheit von den Uebungen, die wir uns das Frühjahr in dieser Sprache gegeben, Gebrauch zu machen. Gegen Abend traten wir einen Augenblick vor die Hausthure heraus, um uns vom Pater denjenigen Gipfel zeigen zu lassen, den man für den höchsten des Gotthards hält; wir konnten aber kaum einige Minuten dauern, so durchdringend und angreisend kalt ist es. Wir bleiben also wohl für dießmal in dem Hause eingeschlossen, bis wir Worgen sortgehen, und haben Zeit genug das Merkwürdige diesser Gegend in Gedanken zu durchreisen.

Aus einer kleinen geographischen Beschreibung merben Sie seben, wie merkwurdig der Punkt ift, auf dem wir und jest befinden. Der Gotthard ist zwar nicht bas hochfte Gebirg ber Schweig, und in Savonen übertrifft ihn der Montblanc an Sohe um fehr vieles; boch behauptet er den Rang eines koniglichen Gebirges über alle andere, weil die größten Gebirgefetten bei ihm zusammen laufen und sich an ihn lehnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, so hat mir herr Wyttenbach zu Bern, der von dem hochsten Gipfel die Spigen der übrigen Gebirge gesehen, erzählt, daß sich biese alle gleichsam gegen ihn zu neigen schienen. Die Gebirge von Schweiz und Unterwalden, gekettet an die von Uri,

fteigen von Mitternacht, von Morgen die Gebirge bes Graubundter Landes, von Mittag die ber Italianischen Bogteien berauf, und von Morgen brangt fich burch die Aurfa das doppelte Gebirg, welches Ballis einschlieft, an ibn beran. Nicht weit vom Sause bier find zwen fleine Seen, bavon ber eine den Teffin burch Schluchten und Thaler nach Italien, ber andere gleicherweise die Reuß nach dem Vier = Balbftabterfee aus-Richt fern von hier entspringt der Rhein und lauft gegen Morgen, und wenn man alsbann bie Rhone bazu nimmt, die an einem Ruß der Aurta entspringt, und nach Abend durch das Ballis lauft; fo befindet man fich hier auf einem Rreugpunkte, von bem aus Gebirge und Gluffe in alle vier himmels = Gegenden auslaufen.